3 1761 08145140 3 Colony Biblio 18 616 of the large

OUSCOURT GEORGICAL TO A STORE STORE



The Library
of the
University of Toronto
by

The Estate of the late
Miss Margaret Montgomery

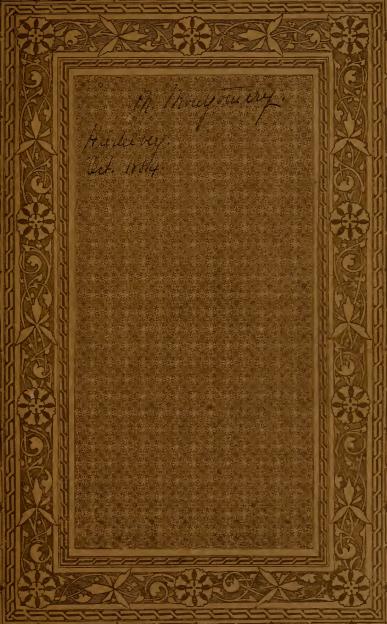



アク G599 Go

# Goethes

# lämtliche Werke.

Neu durchgesehene und ergänzte Ausgabe

in fechennddreißig Banden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

Fünfzehnter Band. Inhalt:

Die Leiden des jungen Werthers. — Kriefe aus der Schweiz. (Erste Abteilung.) Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. — Die guten Weiber. — Movelle. Reise der Söhne Megaprazons. — Der Hausball. — Prosaischer Dialog zu Nicolais Frenden des jungen Werthers.





Stuffgart.

J. G. Cotta'ide Buchhandlung.

Gebrüder Kröner, Derlagshandlung.

### Sinleitungen.

#### Die Leiden des jungen Werthers.

Wohl bei feinem Erzeugnisse der poetischen Litteratur lassen fich die Wechfelwirkungen zwischen Thatsache und Darftellung fo genau und ficher bis ins kleine und einzelne verfolgen, wie bei Goethes Roman über die Leiden des jungen Werthers. Nicht beshalb, weil ber Dichter in ber fpaten Schilberung feines Lebens fich über ben Gegenstand ausführlich verbreitet hat, benn diese Partien seiner Darstellung gehören mehr in das Gebiet der Dichtung als der ftreng hiftorischen Berichterftattung; fondern beshalb, weil günftige 11m= ftande zusammengewirkt haben, die genauesten, gleichzeitigen Nachrichten fowohl über bas Schidfal bes jungen Menfchen, beffen Selbstmord zu der Dichtung den äußeren Unftog gab, als auch über die Gemütsverfassung des Dichters vor und nach der Kataftrophe ju überliefern. Das umftändlichere Detail gehört in die genauen Biographien des Lichters. Hier werden wenige Angaben hinreichen, um den materiellen und ideellen Gehalt des behandelten Stoffes, jeden für fich, erkennen zu laffen und den Unteil Goethes und Jerufalems an dem Werther der Dichtung zu sondern.

Goethe hatte bei seinem Aufenthalt zu Wetlar im Sommer 1772 bie Familie des Amtmanns Buff kennen gelernt und zu der zweiten Tochter des kinderreichen Haufes, Charlotte, einer blauaugigen Blondine, die in der Mitte zwischen 19 und 20 stand, eine lebhafte Neigung gefaßt. Sie war unverlobt, aber so gut wie verlobt mit dem hannöverschen Legationsrat Kestner, mit dem sich Goethe bald befreundete, ohne seinen Reigung für Lotte zu beschränken. Zwar dachte er nicht daran, in ein näheres Verhältnis zu Lotte zu treten, und antwortete einem Freunde, der hingeworsen hatte, "Goethe spanne das Mädchen dem Kestner wohl gar ab", er sei nun einmal der Narr, das Mädchen für was Besonders zu halten, aber betrüge sie ihn, sei sie so ordinär und hätte den Kestner zum Fonds ihrer Handlung, um besto sicherer mit ihren Neizen zu wuchern: der erste

wirften die Rrafte, die unfre Litteratur neu geftaltet haben. Beide gelten als Abschluß unsicher strebender Richtungen, und von beiden geht ein neues Leben aus, das, von der gleichzeitigen Lyrif Goethes unterstütt, die Sprache ber Natur, und zwar einer gehobenen Natur, wiedergewann und dem Bergen, dem vollen, warmen Menschenherzen, fein Recht neben und über den Spielen des Wites und der berech: nenden Bernunft wiedergab. Beide Berke und mehr noch Werther, als Göt, ftellten Mufter der Komposition und des fünstlerischen Stils auf, eines Stils, ber Zeichnung und Farbung aus bem Charafter des Gegenstandes schöpft, ohne den Charafter des Dich: ters irgendwie zu verleugnen. Aber so wie der Werther zuerst vor die Augen der Welt trat, blieb er nicht. Goethe hatte die Zerrüttung bes aufgeregten Gemütes feines Selben burch hinzutretende unglückliche Leidenschaften' und besonders durch eine endlose Liebe herbeiführen wollen und ließ deshalb den in Jerufalems Geschichte neben der Liebe wirkenden Chrgeiz, wenn auch nicht in gleicher Stärke, als Motiv jum Gelbstmorbe walten. Dies Motiv, bas einigen Beurteilern anftößig gewesen sein soll, wie Berber (und Navolcon, der den Roman in Meanpten in der frangofischen Bearbeitung gelesen), brängte Goethe, als er seit 1782 an einer neuen Redaktion arbeitete, noch weiter gurud. Mehr jedoch als dieser (äfthetisch sehr untergeordnete) Punkt lagen ihm zwei andere am Berzen, einmal das Bild, das er von Albert entworfen hatte, reiner auszuführen, und sodann bem jungen Gemälde der Leidenschaft, die auf Selbstzerstörung hinausgeht, eine andere zerftörende Leidenschaft kontraftierend gegenüberzustellen. Während er, um jenen Zweck 311 erreichen, Alberten, an beffen Schilderung Reftner gerechten Unitoß genommen hatte, so zu stellen bestrebt war, daß ihn wohl der leidenschaftliche Jüngling, aber doch der Leser nicht verkennen mochte, schob er, um des anderen Zweckes willen, die Episode von dem Bauerknecht ein, der, weit entfernt, einer unglücklichen Leidenschaft wegen fich felbst zu zerftoren, ben Gegenstand feiner Liebe, ben er nicht besitsen fann, ermordet, damit ihn fein andrer besitsen könne. Diefe Erzählung am Schluffe Werthers (ber Berausgeber an ben Leser) erklärte Goethe, als er sie am 22. August 1786 hinter sich hatte, für sein schwerstes Pensum und wünschte, daß sie aut geraten fein moge. Jedenfalls war diese Beränderung für den Charafter des Ganzen bedeutender, als die Milderung des Motivs, das aus dem Chrgeiz hergenommen war und das auch jett noch nicht ganz ausgeschieden wurde.

Die seit 1808 bem Werther angehängten, angeblich aus Werthers Papieren entlehnten Briese aus der Schweiz wollen nicht recht zu dem Nomane stimmen, wie sie denn in Wahrheit auch gar nicht dazu gehören. Die erste Abteilung stammt aus der Schweizerreise, die Goethe im Sommer 1775 mit dem Grasen Stolberg und mit Haugwit machte.\*)

#### Unterhaltungen.

Im Jahre 1793 begann Goethe die Unterhaltungen beutider Musgewanderten', fette dieselben im nächsten Jahre fort und ichloft fie im Jahre 1795 mit bem Märchen ab. Gie erschienen querft im erften Sahrgange von Schillers Horen 1795 und wurden bann unverändert 1808 in den zwölften Band ber gefammelten Werke aufgenommen. - Gine beutsche Abelsfamilie, vom linken Rheinufer vor den Franzosen geflüchtet, befindet sich, nachdem diese gurud: gedrängt, Frantfurt befreit und Maing eingeschlossen, im Frühighr 1793 auf einem am rechten Rheinufer belegenen Gute ber Baroneffe von C. seit längerer Zeit zum erstenmale wieder in einer behag= lichen Lage, soweit die unsichre Zeit es gestattet. Aber die innre Berichiedenheit der Unsichten über politische Gegenstände läßt einen dauernden Zustand nicht auffommen. Gin Better des Saufes, Karl, ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Revolutionsideen, deren Berwirklichung ihn freilich selbst vertrieben hat. Von ihm vorzüglich geht der Unfrieden aus. Er gerät mit einem verehrten Gafte der Baroneffe über die Franzosen und Mainzer Klubbisten heftig zu= sammen und veranlagt durch sein hitiges, alle Gebote bes auten Tons vernachläffigendes, allen Pflichten der Gastfreundschaft Sohn iprechendes Benehmen ben Gegner, das hans ploplich zu räumen. Die Gefelligkeit ist geftort, Unbehagen an die Stelle getreten. Un= mutig spricht die Baronesse ein ernstes Wort und verbannt jedes politische Gespräch aus der allgemeinen Unterhaltung. Gin alter Beiftlicher übernimmt die Roften berfelben und ergahlt zu diesem 3wecke einige Geschichten, querft eine Gespensterhistorie, ber sich einige von andern ergählte Unekooten ähnlichen Inhalts anschließen, dann eine moralische Novelle, darauf eine kleine Familiengeschichte und zulett ein Märchen; mit Ausnahme bes letten alles einfach, plan, flar, faglich; das Märchen hingegen dunkel, verwirrend und deshalb wie der zweite Teil des Rauft den Deutungsversuchen ber Erklarer am meiften Spielraum bietend.

<sup>\*)</sup> Die zweite Abteilung der Briefe aus der Schweiz, die Reise darstellend, welche Goethe im Spätjahr 1779 nach der Schweiz unternahm, findet ihren Platz unter den autobiographischen Schristen Goethes und wird im Band XXI mitgeteilt.

Den Rahmen der Unterhaltungen fand Goethe bei den ältern Novellisten des Orients und Occidents vor. Irgend eine bestimmte Beranlassung führte Menschen zusammen, unter benen, bis die Beranlaffung aufhört, Geschichten ergählt werden. Darauf beruben die alten indischen Betalgeschichten, Die Fabeln des Bidpai, das Bapageienbuch, die sieben weisen Meister, Tausend und eine Nacht, der Dekameron des Boccaccio, Chancer, die unvollendeten Gartemwochen des Cervantes und zahlreiche andere Novellenbücher, die eine folche bestimmte Veranlaffung an die Spite stellen und aufhören, wenn der König Bifram nicht mehr zu antworten weiß, wenn der Sohn wieder fprechen und fich gegen die Stiefmutter rechtfertigen barf, wenn die Rest zu Morens aufhört oder soust auf irgend eine Weise der gleich zu Anfange vorhergezeigte Schluß gekommen ift. Bei Goethe ift fein Abschluß; die Geschichten hätten noch lange fortgeführt werden fonnen, bis jum Schluße ber frangofischen Revolution, bis zur Ginnahme von Mainz, bis zur Berföhnung Karls mit dem Geaner oder zu einem andern Runkte, auf dem man keine fernere Novelle erwarten durfte. Goethe felbst fühlte diesen Mangel der Korm; er nennt die Unterhaltungen' einen fragmentarischen Berfuch, und in einem Briefe an Schiller vom 3. Februar 1798 fagt er, es liege ihm ein halb Dutend Märchen und Geschichten im Sinn, die er als zweiten Teil der Unterhaltungen feiner Ausgewanderten bearbeiten und dem Gangen noch auf ein gewiffes Fleck helfen werde'. Huch in dem Gingange felbst liegen Momente genug, die auf eine weitere Ausführung der Rahmenerzählung zu ichließen berechtigten. Weber Luises noch Friedrichs Berhältniffe werden weiter entwickelt, und bei der Dekonomie in Goethes Rompositionen ließ sich erwarten, daß er felbst mit den Leuten der Baroneffe, die gleich anfangs lebendig, wenn auch nur als Rebenpersonen, eingeführt werden, weitergehende Absichten verfolgen wollte. - Der Eingang der Unterhaltungen' ift für ein Glaubens= bekenntnis Goethes über die französische Nevolution genommen und deshalb verurteilt worden. Goethe gibt dem Berfechter der Revolution, Karl, allerdings unrecht, aber nicht aus materiellen, sondern aus formellen Gründen; Karl verlett das Gaftrecht, er wünscht der Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wird gegen ben Geheimrat perfonlich beleidigend. Man hat aber gar nicht nötig, Goethe zu entschuldigen; er tritt offenbar auf die Seite, die der hitige Revolutionsfreund angreift; er bekennt sich schon dadurch, daß er einem Berfechter der Neufranken die Unarten beilegt, die Karl zeigt, felbst zum Gegner der von diesem versochtenen Sache. Und warum sollte er nicht? War es denn 1793 zu billigen, wenn sich ein Deutscher angesichts des Mainzer Laterlandsverrats für die Sache der Revolution erklärte? Kam nicht alles so, wie es Goethe von den Franzosen voraussagen läßt? Sie interessierten sich bei der Kapitulation von Mainz nicht im geringsten um das Schicksalder Berräter des Baterlandes und überließen sie den alliterten Siegern. — Aber der Rahmen ist nicht fertig geworden. Wohlten Woethe mit seinen Personen zielte, ist nicht sicher zu bestimmen. Hat er mit ihnen auch die Resultate ziehen wollen, welche man in seinen Prämissen erkennen will, die Verurteilung der Terroristen; wer ihn darüber selbst verurteilt, sieht ihm nicht ohne Leidenschaft entgegen und kann schon deshalb nicht Richter über ihn sein.

Die eingelegten Grählungen sind entlehnte. Die erste von der Sängerin Antonelli ift einer Begebenheit nachergahlt, welche die Schaufpielerin Clairon erlebt haben will. Goethe fannte den Bericht ber Clairon aus einem frangösischen Unterhaltungsblatt; Frau von Stein erkannte beim ersten Unblick die Geschichte wieder und wunderte sich, wie Goethe dazu komme, eine so verbreitete Geschichte für ein so respektables Journal wie Schillers Horen beizusteuern. Ihr waren auch die aus Baffompierres ,fehr befannten Memoiren' entlehnten Geschichten nicht neu; sie munderte sich nur, wie man deraleichen für Gesvenstergeschichten ausgeben könne, da fie doch förperlich genug seien. So urteilte damals die Gesellschaft, und so urteilt sie noch heute. Die künstlerische Form, die diese "Geschichten" in Goethes Behandlung erhalten haben, blieb unbeachtet. Auch bei der Klopfgeschichte, die Bruder Frit ergahlt, fiel der Frau von Stein sogleich die Quelle ein: "Berr von Pannewit; hat sie erzählt; sie hat fich im Saufe feiner Eltern zugetragen. Dag biefe Erzählung, in welcher ber Spuf mit einem febr energischen Mittel beendet wird. nur deshalb auf die unerklärt gelassene von der Antonelli folgt, um mit etwas Scherzhaftem abzuwechseln, läßt fich leicht erkennen. Ent= lehnt ift auch die Geschichte von der jungen einsamen Frau und dem tugendhaften Profurator, der, um die Sinnlichfeit der verliebten Frau zu vertreiben, ihr vorschlägt, sein Gelübde ihm zur Salfte abzunehmen und einen Monat für ihn zu fasten. Diese in den Predigtbüchern des Mittelalters mehrfach umlaufende Geschichte nahm Goethe aus der zwölften Novelle des Malesvini, der sie feiner Beit wieder aus den cent nouvelles des burgundischen Hofes ge= schöpft hat. — Die Entlehnung diefer Geschichten läßt vermuten, daß auch die Kamilienaeschichte, in welcher der Cohn den Bater bestiehlt, sein Verbrechen aber bereut und buft, nicht frei erfunden worden. Etwas Aehnliches liegt Ifflands Schaufpiele, Berbrechen aus Ehrsucht, zum Grunde, wo der junge Ruhberg die Raffe beftiehlt und zwar aus ähnlichen Veranlaffungen wie hier Ferdinand. Die innere Lösung ift aber verschieden: Iffland läßt ben Defett durch andere erseten und der Berbrecher darf sich entfernen, nach: dem er das Versprechen gegeben, nicht Hand an sich zu legen; er nimmt das Bewußtsein der Schuld als Strafe mit sich, mahrend hier Ferdinand durch eigne Anftrengung den Erfat erzielt und fich innerlich läutert. — Neberblickt man die deutsche Litteratur bis zu der Zeit, in welcher Goethe diese kleinen Erzählungen niederschrieb, so treten sie als die ersten Musterstücke in ihrer Art auf; es sind die ersten Gespenfterhistorien, die ersten Novellen, die ersten Familien= geschichten, die in engen Rahmen den anekbotenhaften Stoff innerlich poliftändig und äußerlich mit vollkommener Objektivität behandeln; fie find entlehnt, aber die Novellenlitteratur beruht auf Tradition, und nicht der Stoff, sondern die Behandlung macht ihren Wert. Die größten Novelliften haben ben geringften Anspruch auf Gelbständigkeit in Erfindung der Stoffe; groß sind fie nur badurch, daß fie dem porgefundenen Stoffe eine Geftalt geben, welche die einzig mögliche zu sein scheint, um die in demselben liegenden Momente mit Notwendiakeit zu begründen und allseitig zu entfalten. Nur der bramatifche Dichter fann einen weiteren Schritt wagen, indem er den Stoff fo umbildet, daß alles in körperlichen Geftalten unmittelbar lebendig wird. Wer aber möchte nach Goethe die Ge= schichte bes Profurators noch einmal zu behandeln mit Glück unternehmen?

Das Märchen von der Erlöfung des Bringen und der schönen Lilie ift für ein politisches ausgegeben. Da die Politik durch bas Gebot ber Baronesse von den Unterhaltungen ausgeschlossen ift. erkennt man zwar, daß auch ein politischer Charakter des Märchens nicht statthaft sei; aber man hilft sich mit der Annahme, es sei hier ironisch gezeigt, daß trots des ausdrücklichsten Berbotes die Politik bennoch eindringe; nur verhüllt. Das Ganze foll gegen bie frangösische Revolution gerichtet sein. Es liegen Deutungen von Hartung, Hotho, Guhrauer, Göschel, Rosenkranz, Dünger (Herrigs Archiv 1847, 283 ff., wo man die übrigen nachgewiesen findet) und von andern vor, aber kein Erklärer ist mit dem andern zufrieden. Es liegt auch eine Erklärung von Schiller vor, an die man sich freilich nicht kehrte.- Er schreibt am 16. November 1795 an Cotta: "Bom Goetheschen Märchen wird das Lublikum noch mehr erfahren. Der Schlüffel liegt im Märchen felbft.' An Goethe schreibt er am 29. August 1795, einige Tage nach Empfang der ersten Sälfte: Das Märchen ist bunt und luftig genug, und ich finde die Idee, beren Sie einmal erwähnten, "das gegenseitige Silfeleiften der Kräfte und das Zurudweisen auf einander", recht artig ausgeführt. Uebrigens haben Gie durch biefe Behandlungsweise sich die Berbindlichteit aufgelegt, daß alles Symbol fei. Man fann fich nicht enthalten, in allem eine Bedeutung zu fuchen. Das Gange zeigt sich als die Produktion einer fehr fröhlichen Stimmung.' Die 3bee', ,ber Schluffel' wird im Marchen offen bargelegt: ,Gin einzelner,' jagt der Alte mit der Lampe, hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt,' und bald darauf: "Wir jind zur glüdlichen Stunde beifammen, jeder verrichte fein Umt, jeder thue feine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die ein= gelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglud einzelne Freuden verzehrt.' Erwägt man die thatsächliche Wirkung der vereinten Kräfte im Märchen selbst, die, daß die von der Kraft, bem Glanze und der Weisheit ausgestattete, von der Liche gebildete Berrichaft im Tempel zur Geltung gelangt, jo hat man die allgemeine Idee sicher gefunden und braucht sich dann nicht bei der Deutung ber einzelnen Figuren auf bestimmte Kräfte abzumuben. Man lieft ein Märchen und zwar ein Goethesches, bas, an frangofifchen Muftern gebildet, nach biefen Muftern aufzufaffen ift. Der Charafter ber frangösischen gemachten Märchen besteht aber lediglich im freien Spielenlaffen ungezügelter Phantafie, bes willfürlichen Bermandelns natürlicher Kräfte, der Umtehrung der Phyfit. Das Schwere schwimmt leicht auf bem Leichteren, bas Licht verursacht teinen Schatten u. dgl. Gine jo willfürsich schaftende Ginbisbungs-fraft läßt keine sichere Deutung im einzelnen zu und hat ihre Freude daran, mit ihren bunten, luftigen' Erfindungen ben Deutenden gu neden. Das ist denn auch bei dem Goetheschen Märchen ber gall. Goethe felbst hatte seinen , Spaß' baran, ,bie achtzehn Figuren Dieses Dramatis als jo viele Rätjel ben Rätjelliebenden' vorzustellen und über die einlaufenden Deutungen zu lachen. Daß Schiller über den Sinn bes Marchens ununterrichtet geblieben fein follte, ift mehr als unwahrscheinlich. Die Deutungen selbst werden freilich nicht aufhören; benn in bergleichen Dingen erfindet die Phantafie felbst nicht jo viel, als die Tollheit der Menschen wirklich aushecht'. Die Aufnahme bes Märchens mar damals eine fehr beifällige. Wilhelm von humboldt ichreibt am 20. November 1795 an Schiller (nach bem Driginal), in dem Horenhefte fei neben Schillers Elegie das Märchen bas vorzüglichste. "Es strahlt ordentlich unter den Unterhaltungen hervor, und ich fürchte mich schon, wenn an diese leichte und hubiche Ergahlung das grobe Fraulein wieder ihre Gloffen fnüpfen wird. Das Märchen hat alle Eigenschaften, Die ich von diefer Gattung erwartete, es beutet auf einen gedankenvollen Inhalt hin, ift behend und artig gewandt und versetzt die Phantasie in eine so bewegliche, oft wechselnde Szene, in einen so bunten, schimmernden und magischen Kreis, daß ich mich nicht erinnere, in einem deutschen Schriftsteller sonst etwas gelesen zu haben, das dem gleich käme. Aug. Wilh. Schlegel war davon entzückt'; sür Chamisso war es zein wunderbares großes Ding', es söste sich für ihn aber nur in vielsachen beweglichen Ahndungen auf, und er zweiselte, das man es, mit Zirkel und Winkelmaß in die Prosa flachgedrückt, konstruieren oder nur in Menschensprache die Figuren nennen könne. Die Romantiker susten dem Goetheschen Muster und bildeten danach ihre ebenso willsürlichen Märchen, bis man mit dem Charakter des echten, nicht gemachten Märchen, bis man mit dem Charakter des echten, nicht gemachten Märchen genauer bekannt wurde und über zene symbolischen und allegorischen Ersindungen weniger vorteilhaft dachte.

Karl Goedeke.

## Die Leiden des jungen Werthers.

Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thränen nicht versagen.

Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst, wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld

feinen nähern finden fannst.

### Erstes Buch.

Am 4. Mai 1771.

Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, was ift das Berg des Menschen! Dich zu verlaffen, den ich fo liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein! Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht, ausgesucht vom Schickal, um ein Herz wie das meine zu ängstigen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschuldig. Ronnt' ich dafür, daß, mährend die eigenfinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, daß eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete! Und doch - bin ich gang unschuldig? Hab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an den gang wahren Musbrücken ber Natur, die und fo oft zu lachen machten, jo wenig lächer= lich fie waren, selbst ergött? hab' ich nicht - D, was ist ber Menich, daß er über fich flagen barf! - 3ch will, lieber Freund, ich verspreche dir's, ich will mich bessern, will nicht mehr das bischen Uebel, das uns das Schickfal vorlegt, wiederkäuen, wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Vergangene foll mir vergangen fein. Gewig,

bu haft recht, Bester, der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht — Gott weiß, warum sie so gemacht sind — mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Uebels zurückzurusen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.

Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben und ihr ehstens Rachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen und habe bei weitem das böse Weib nicht gesunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich ersteit ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsanteil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre, alles heraus zu geben und mehr, als wir verlangten — Kurz, ich mag jeht nichts davon schreiben; sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei beisem kleinen Geschäft gesunden: daß Misverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Vosheit. Wenigstens sind die beiden letztern gewiß seltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamskeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Heckiste ist ein Strauß von Blüten, man möchte zum Maienkäser werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben

und alle seine Nahrung darin finden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M\*\*, einen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannigfaltigkeit sich freuzen und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich dei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Kabinettchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Um 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein= genommen, gleich den füßen Frühlingsmorgen, die ich mit gan-zem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich bin fo gludlich, mein Befter, fo gang in dem Gefühle von ruhigem Dajein versunfen, daß meine Kunft darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in diefen Mugenblicken. Wenn das liebe Thal um mich dampft und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finfter= nis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grafe am fallenden Bache liege und näher an der Erde taufend mannigfaltige Gräschen mir mertwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der fleinen Welt zwischen Halmen, die ungähligen, unsergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mücken näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmäch= tigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Weben des All= liebenden, der uns in ewiger Wonne ichwebend trägt und er= hält — mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert und die Welt um mich her und ber Himmel ganz in meiner Ceele ruhn, wie die Gestalt einer Geliebten; Dann sehne ich mich oft und benfe: ach, fonntest du das wieder ausdrücken, fonntest du dem Papier das einhauchen, mas so voll, so warm in dir lebt, daß es murbe der Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes. — Mein Freund — aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter ber Gewalt der Berrlichkeit dieser Erscheinungen.

Um 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles rings umher so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt din, wie Melusine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Hügel hinunter und findest dich vor einem Gewölde, da wohl zwanzig Stusen hinab gehen, wo unten das klarste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer, die oben umher die Einsassung macht, die hohen Bäume, die den Platz rings umher bedecken, die Kühle des Orts, das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht

fein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das nötigste, das ehmals die Töchter der Könige selhst verrichteten. Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altwäter, am Brunnen Befanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige Geister schweben. D, der nuß nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Kühle gesabt haben, der das nicht mitzeunssinden kann.

Am 13. Mai.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sein; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegensesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Wlut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstät haft du nichts gesehn, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Rummer zur Ausschweifung und von süßer Welancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehn zu sehn? Auch halte ich mein Herzchen wie ein frankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es aibt Leute, die mir es versibeln würden.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon und lieben mich, besonders die Kinder. Sine traurige Vemerkung hab' ich gemacht. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke halten, als glaubten sie, durch Ansäherung zu verlieren; und dann gibt's Flüchtlinge und ible Spaßvögel, die sich herab zu lassen schene, um ihren Uebersnut dem armen Volke besto empsindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch sein können; aber ich halte dafür, daß der, der nötig zu haben glaubt, vom jogenannten Böbel sich zu entsernen, um den

Respekt zu erhalten, eben so tavelhaft ist als ein Feiger, ver sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen

fürchtet.

Letzthin kam ich zum Brunnen und fand ein junges Dienstmäden, das ihr Gesäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich stieg hinunger und sah sie an. Soll ich Ihr helsen, Jungfer? sagte ich. Sie ward rot über und über. O nein, Hert sagte sie. — Ohne Umstände — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntichaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's immer weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall. Es ist ein einförmiges Ding um das Menschenzgeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu seben, und das bischen, das ihnen von Freizheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufzuchen, um es sos zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Volks! Wenn ich mich manchemal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offens und Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern und die ich sorgfältig verbergen muß. Uch, das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! mißverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinen.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, daß ich sie je gekannt habe! — Ich würde zu mir sagen: du bist ein Thor! du suchst, was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als ich war, weil ich alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! blied da eine einzige Kraft meiner Seele unge-

nutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfaßt? War unfer Umgang nicht ein ewiges Weben von der feinsten Empsindung, dem schärften Witze, dessen Wodisitationen bis zur Unart alle mit dem Stempel des Genics bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten Sinn und ihre göttliche Duldung.

Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V. an, einen offnen Jungen mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er tommt erst von Akademicen, dünkt sich nicht eben weise, aber glaubt dech, er wisse mehr als andere. Auch war er sleißig, wie ich an allerkei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hierzulande), wandte er sich an mich und kramte viel Wissens aus, von Vatteux bis zu Wood, von ve Viles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Eulzers Theorie, den ersten Teil, ganz durchgelesen und besitze ein Manuskript von Hennen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sein.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, ben fürstlichen Umtmann, einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubenis erhielt, da ihm der Ausenthalt hier in der Stadt und

im Unithause zu weh that.

Souft sind mir einige verzerrte Driginale in den Weg gelausen, an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb wohl! der Brief wird dir recht sein, er ist ganz

historisch.

Am 22. Mai.

Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Sinschränkung ansche, in welche die thätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksam-

feit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürsnissen verschaffen, die wieder feinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Lunkte des Nachsorschens nur eine träumende Restangen sitzt, wit dann sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich sehre in mich selbst zurück und sinde eine Welt! Wieder mehr in Uhnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hospineister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Virkenreiser regiert werden: daß will niemand gern glauben, und mich

bunft, man fann es mit Sänden greifen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir hier= auf fagen möchteft, daß diejenigen die Glücklichsten find, die gleich den Rindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herumschleppen, aus- und anziehen und mit großem Respett um die Schublade umberschleichen, wo Mama das Zucker= brot hineingeschlossen hat, und, wenn sie das gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren und rusen: Mehr! — Das find gludliche Geschöpfe. Much benen ift's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl gar ihren Leivenschaften prächtige Titel geben und fie dem Denichen= geschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohl= fahrt anschreiben. — Wohl bem, ber jo fein fann! Wer aber in seiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, wer so sieht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ift, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustuten weiß, und wie unverstroffen bann boch auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortfeicht und alle gleich intereffiert find, bas Licht dieser Conne noch eine Minute langer zu fehn; - ja, der ist still und bildet auch seine Welt aus sich selbst und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ift. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das füße Ge= fühl der Freiheit, und daß er diesen Kerfer verlassen fann, mann er will.

0

Am 26. Mai.

Du kennst von alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzusschlagen und da mit aller Sinschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich

angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie Wahlheim\*) nennen. Die Lage an einem Sügel ist fehr interessant, und wenn man oben auf dem Trufpfade zum Dorf herausgeht, überfieht man auf einmal bas ganze Thal. Eine gute Wirtin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, -schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten den fleinen Plat vor ber Kirche bededen, ber ringsum mit Bauerhäufern, Scheuern und Söfen eingeschloffen ift. Go vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin laff' ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Raffee ba und lefe meinen Homer. Das erfte Mal, als ich durch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter die Linden fam, fand ich das Plätzchen so einsam. Es war alles im Felde; nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren faß an der Erde und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Füßen sitzendes Rind mit beiden Armen wider seine Bruft, fo daß er ihm zu einer Art von Sessel diente und ungeachtet der Munterkeit, womit er aus feinen schwarzen Augen herumschaute, ganz ruhig saß. Mich vergnügte ber Unblick: ich fette mich auf einen Pflug, ber gegenüber ftand, und zeich= nete die brüderliche Stellung mit vielem Ergöten. Ich fügte ben nächsten Zaun, ein Schennenthor und einige gebrochene Wagenräder bei, alles, wie es hinter einander stand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohlgeordnete, fehr intereffante Zeichnung verfertigt hatte, ohne bas min= beste von bem Meinen hinzuguthun. Das bestärkte mich in meinem Borsate, mich fünftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Künftler. Dan fann jum Vorteile ber Regeln viel fagen, ungefähr was man zum Lobe ber bürgerlichen Gesellschaft fagen kann. Gin Mensch, ber sich nach ihnen bilbet, wird

<sup>&#</sup>x27;) Der Lefer wird fich keine Mühe geben, die bier genannten Orte ju suchen; man hat sich genötigt gesehen, die im Originale befindlichen mahren Namen ju verändern,

nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der sich durch Gesetze und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bojewicht werden fann; dagegen wird aber auch alle Regel, man rede, was man wolle, das wahre Gefühl von Natur und ben wahren Ausdruck berfelben gerftoren! Cagit bu, bas ift gu hart! fie schränkt nur ein, beschneidet die geilen Reben 2c. -Guter Freund, soll ich dir ein Gleichnis geben? Co ist da= mit, wie mit ber Liebe. Ein junges Berg hängt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr zu, verschwendet all seine Kräfte, all sein Bermögen, um ihr jeden Augenblick auszudrücken, daß er sich ganz ihr hingibt. Und da käme ein Philister, ein Mann, der in einem öffentlichen Umte steht, und sagte zu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ist menschlich, nur müßt Ihr menschlich lieben! Teilet Cure Stunden ein, die einen gur Arbeit, und die Erholungs= stunden widmet Gurem Mädchen. Berechnet Guer Vermögen, und mas Euch von Eurer Notdurft übrig bleibt, davon verwehr' ich Euch nicht ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts- und Namenstage 2c. -Folgt der Mensch, so gibt's einen brauchbaren jungen Menichen, und ich will selbst jedem Fürsten raten, ihn in ein Rollegium zu feten; nur mit feiner Liebe ift's am Ende und, wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. D meine Freunde! warum ber Strom bes Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust und eure staunende Seele erschüttert? — Lieben Freunde, da wohnen die gelaffenen Herren auf beiben Seiten bes Ufers, benen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautfelder zu Grunde gehen würden und die baher in Zeiten mit Dammen und Ableiten der fünftig drohenden Gefahr abzuwehren wissen.

Um 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Verzückung, Gleichnisse und Deklamation verfallen und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindungen vertiest, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Psluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indes nicht gerührt hatten, mit einem Körbchen am Arm, und ruft von weitem: Philipps, du bist recht brav. Sie grüßte mich, ich dankte ihr, stand

auf, trat näher hin und fragte sie, ob sie Mutter von den Rindern ware? Sie bejahte es, und indem sie dem altesten einen halben Weck gab, nahm fie das kleine auf und füßte es mit aller mütterlichen Liebe. — Ich habe, sagte sie, meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben und bin mit meinem ältesten in die Stadt gegangen, um Beigbrot zu holen und Buder und ein irden Breipfännchen. - Ich fah das alles in dem Korbe, deffen Deckel abgefallen war. - 3ch will meinem hans (bas war ber Rame bes jungften) ein Guppchen fochen zum Abende; ber lose Bogel, ber Große, hat mir geftern das Pfännchen zerbrochen, als er sich mit Philippsen um die Scharre des Breis zaufte. Ich fragte nach dem ältesten, und sie hatte mir kaum gesagt, daß er sich auf der Wiefe mit ein paar Bänsen herumjage, als er gesprungen fam und dem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe und erfuhr, daß fie des Schulmeifters Tochter sei und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. -Gie haben ihn drum betrügen wollen, fagte fie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; da ist er felbst hinein= gegangen. Wenn ihm nur fein Unglud widerfahren ift; ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch fürs jungste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen, wenn fie in die Stadt ginge, und fo schieden wir von einander.

Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so sindert all den Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Daseins ausgeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht und

nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt; sie friegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke, und teilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirtin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergöte ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe

jich versammeln.

Viel Mühe hat mich's gekostet, der Mutter ihre Beforgnis zu nehmen: fie möchten den Berrn infommodieren.

Was ich dir neulich von der Malerei jagte, gilt gewiß auch von der Dichtfunft; es ift nur, daß man das Bortreff= liche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Szene geshabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Jonlle von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Sene und Joylle? Muß es benn immer gehoffelt sein, wenn wir teil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf biesen Gingang viel Sohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerbursch, ber mich zu dieser lebhaften Teil= nehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schler erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben finden; es ist wieder Wahlseim, und immer Bahlseim, das diese Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braugen unter ben Linden, Raffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blich

ich unter einem Vorwande zurück.

Gin Bauerburich fam aus einem benachbarten Saufe und beschäftigte sich, an dem Pfluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach feinen Umständen, wir waren bald befannt und, wie mir's gewöhnlich mit dieser Urt Leuten geht, bald vertraut. Er erzählte mir, bag er bei einer Witwe in Diensten sei und von ihr gar wohl ge= halten werde. Er sprach jo vieles von ihr und lobte sie der= gestalt, daß ich bald merken konnte, er sei ihr mit Leib und Ceele zugethan. Gie sei nicht mehr jung, fagte er, fie fei von ihrem ersten Diann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heiraten, und aus seiner Erzählung leuchtete so mert= lich hervor, wie schön, wie reizend sie für ihn sei, wie sehr er wünsche, daß sie ihn wählen möchte, um das Andenken der Wehler ihres ersten Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wiederholen mußte, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue biefes Menichen anichaulich zu machen. Ja, ich müßte die Gabe des größten Dichters besitzen, um dir zugleich den Ausdruck seiner Gebarden, die Harmonie seiner Stimme, das heimliche Feuer seiner Blicke lebendig

darstellen zu können. Nein, es sprechen keine Worte die Bartheit aus, die in seinem gangen Wefen und Ausdruck war; es ist alles nur plump, was ich wieder vorbringen tonnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über sein Verhältnis zu ihr ungleich denken und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich hab' in meinem Leben die bringende Begierde und das heiße, fehn= liche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja, wohl fann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Edelte mich nicht, wenn ich bir fage, bag bei ber Erinnerung Dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Geele glüht und daß mich das Bild diefer Treue und Zärtlichfeit überall verfolgt, und daß ich, wie felbst davon entzündet, lechze und idmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, oder viels mehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ift bester, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers; vielsleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie iett vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne

Bild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest raten, daß ich mich wohl besinde, und zwar — Rurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, daß ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe tennen lernen, wird schwer halten. Ich bin veranügt und glücklich

und also fein auter Sistorienschreiber.

Einen Engel! — Pfui! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Ginfalt bei so viel Berstand, so viel Gute bei so viel Restigfeit, und die Ruhe ber Seele bei bem mahren

Leben und der Thätigfeit. -

Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr

fage, leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — Nein, nicht ein andermal, jett gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jett nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe, zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heut früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick' ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht effen und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder,

ihrer acht Geschwister, zu sehen! -

Wenn ich so fortfahre, wirft du am Ende so klug sein, wie am Anfange. Höre benn, ich will mich zwingen, ins

Detail zu gehen.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Sinsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt,

ber in der stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaus sahren und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, schön ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich. — Sie sit sichon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Biertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines

Gewitters, das fich in weißgrauen, dumpfichten Wölfchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich felbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die aus Thor fam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamfell Lottchen würde gleich fommen. Ich ging durch ben Hof nach bem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegende Treppe hinauf= gestiegen war und in die Thur trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs Kinder von elf zu zwei Jahren um ein Madchen von ichoner Gestalt, mittlerer Große, Die ein fimples weißes Aleid mit blagroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. — Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Rleinen rings herum jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freund= lichkeit, und jedes rufte so ungekünstelt sein: Danke! indem es mit den fleinen Sandchen lange in die Bohe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abend= brote vergnügt entweder wegsprang, oder nach seinem stillern Charafter gelaffen bavonging, nach dem Hofthore zu, um die Fremden und die Rutsche zu sehen, darinnen ihre Lotte megfahren follte. — Ich bitte um Vergebung, fagte fie, daß ich Sie berein bemühe und die Frauenzimmer warten laffe. Ueber bem Anzichen und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Besper= stück zu geben, und sie wollen von niemanden Brot geschnitten haben, als von mir. — Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment; meine gange Seele ruhte auf ber Gestalt, bem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von der Neberraschung zu erholen, als fie in die Stube lief, ihre Sandidule und Fächer zu holen. Die Kleinen sahen mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf das jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichts= bildung war. Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Thure heraus fam und fagte: Louis, gib dem Herrn Better eine Hand. Das that der Knabe fehr freimutig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines fleinen Rotnäschens, herzlich zu füffen. — Better? fagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, daß ich bes Glücks wert fei, mit Ihnen verwandt ju fein? - D, sagte fie mit einem leicht= fertigen Lächeln, unsere Betterschaft ist fehr weitläufig, und

es wäre mir leib, wenn Sie der Schlimmste drunter sein sollten.

— Im Gehen gab sie Sophien, der ältsten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause fäme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie solgen, als wenn sie's selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Sine kleine naseweise Blondine aber, von ungesähr sechs Jahren, sagte: Du bist's doch nicht, Lottschen; wir haben dich doch lieber.

— Die zwei ältsten Knaben waren hinten auf die Kutsche geklettert, und auf mein Borbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Wald mitzusahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu necken und sich recht selft zu halten.

Dir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Unzug, vorzüglich über die Hite Unmerkungen gemacht und die Gesellschaft, die man zu finden erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einsmal ihre Halten und ihre begehrten, das denn der ältste mit aller Järtlichkeit, die dem Alter von fünszehn Jahren eigen sein kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsun that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, saate Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antwortete:\*) — Ich sand so viel Charafter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entsalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr als Nomane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen setzen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny teilnehmen konnte. Ich leugne auch nicht, daß die Urt noch einige Neize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so müssen sie auch recht nach meinem Geschmack sein. Und

<sup>\*)</sup> Man sieht sich genötigt, diese Stelle des Briefes zu unterdrücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im Grunde sedem Autor wenig an dem Urteile eines einzelnen Mädchens und eines jungen, unstäten Menschen gelegen sein kann.

ber Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder finde, bei dem es zugeht, wie um mich, und bessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich fein Paradies, aber doch im ganzen

eine Quelle unfäglicher Glüchfeligkeit ift.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: denn da ich siemit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester von Wafesield, vom\*) — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offnen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Räschen an, daran mir aber nichts geslegen war.

Das Gespräch fiel aufs Vergnügen am Tanze. Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopse habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Kontretanz vortrommle, so ist alles wieder aut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen nuntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrslichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lustshause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt versoren, daß ich auf die Musik faum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwei Herren Aubran und ein gewisser N. N. — wer behält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte die meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuetts um einander herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer

<sup>\*)</sup> Man hat auch hier die Namen einiger vaterländischen Autoren ausgelaffen. Wer Teil an Lottens Beifall hat, wird es gewiß an seinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonft braucht's ja niemand zu wissen.

fingen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper eine Harmonie, so sorglos, so unbesangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Kontretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimütigseit von der Welt versicherte sie mich, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, daß zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Fraueuzimmer kann's auch nicht und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehn, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sein wollen sürs Deutsche, so gehen Sie und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Haud brauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänz

zerin unterhalten follte.

Run ging's, und wir ergötten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit
welcher Flüchtigfeit bewegte sie sich! Und da wir nun gar
ans Walzen kamen und wie die Sphären um einander herum
rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können,
ein bischen dunt durch einander. Wir waren klug und ließen
sie austoben; und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt
hatten, sielen wir ein und hielten mit noch einem Laare, mit Undran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liedenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sein, that ich aber doch
den Schwur, daß ein Mädchen, daß ich liebte, auf das ich Unsprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als nit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du
verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnausen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das fie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber

zuteilte, ein Stich durchs Berg ging.

Beim britten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten und ich, weiß Gott, mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, dasvoll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, fommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, heht einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert

zweimal im Vorbeifliegen mit viel Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ift, zu fragen? Sie war im Begriff, zu antworten, als wir uns scheiden mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte, einiges Dachbenken auf ihrer Stirn zu seben, als wir so vor einander vorbeitreuzten. - Was foll ich's Ihnen leugnen, sagte fie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ift ein braver Mensch, dem ich so aut als verlobt bin! - Nun war mir das nichts Neues (denn die Madden hatten mir's auf dem Wege gefagt) und war mir boch so gang neu, weil ich es noch nicht im Berhältnis auf fie, die mir in so wenig Augenblicken so wert geworden war, gebacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und fam zwischen das unrechte Baar hinein, daß alles drunter und drüber ging und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Dronung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blitze, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehn und die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden ansingen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liesen aus der Reihe, denen ihre Herren solgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, daß es stärkere Sindrücke auf uns macht, als sonst, teils wegen des Gegensatzes, der sich so lebhaft empsinden lätzt, teils, und noch mehr, weil unsere Sinnen einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also desto schweller einen Sindruck annehmen. Diesen Ursachen muß ich die wunderbaren Grünassen, und kielt die mehrere Frauenzimmer ausbrechen sah. Die klügste setzte sich in eine Ecke, mit dem Nücken gegen das Fenster, und hielt die

Dhren zu. Eine andere fniete vor ihr nieder und verbarg den Kopf in der ersten Schoß. Eine dritte schoß swischen beide hinein und umfaßte ihre Schwesterchen mit tausend Thränen. Einige wollten nach Hause; andere, die noch weniger wußten, was sie thaten, hatten nicht so viel Besinnungsfraft, den Keckheiten unserer jungen Schlucker zu steuern, die sehr beschäftigt zu sein schienen, alle die ängstlichen Gebete, die dem Hinnel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Bedrängten wegzusangen. Einige unserer Herren hatten sich hinab begeben, um ein Pseischen in Ruhe zu rauchen; und die bien schlich einsellschaft schlug es nicht auß, als die Wirtin auf den klugen Einfall kann, uns ein Zimmer anzuweisen, das Läben und Vorhänge hätte. Kaum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Kreis von Stühlen zu stellen und, als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte geseth hatte, den

Vortrag zu einem Spiele zu thun.

Ich sah manchen, der in Hoffnung auf ein saftiges Pfand fein Mäulchen spitte und seine Glieder rectte. — Wir spielen Bahlens, fagte fie. Nun gebt acht! Ich geh' im Kreise herum von ber Rechten zur Linken, und so zählt ihr auch rings herum jeder die Zahl, die an ihn kommt, und das muß geben wie ein Lauffeuer, und wer stockt ober sich irrt, friegt eine Dhr= feige, und so bis tausend. — Nun war das lustig anzusehen. Sie ging mit ausgestrecktem Urm im Kreis berum. Gins, fing der erste an, der Nachbar zwei, drei der folgende und fo fort. Dann sing sie an, geschwinder zu gehen, immer ge= schwinder; da versah's einer, patsch! eine Ohrfeige und, über das Gelächter, der folgende auch patsch! und immer geschwinder. Ich selbst kriegte zwei Maulschellen und glaubte mit innigem Bergnugen zu bemerten, daß fie ftarter feien, als fie sie den übrigen zuzumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte das Spiel, ehe noch das Taufend ausgezählt war. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs fagte fie: Ueber die Ohrfeigen haben fie Wetter und alles vergeffen! - Ich fonnte ihr nichts ant= worten! - Ich war, fuhr sie fort, eine der Furchtsamsten, und indem ich mich herzhaft stellte, um den andern Wiut zu geben, bin ich mutig geworden. — Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen fäuselte auf das Land, und der erquickenoste Wohlgeruch stieg in aller Kulle einer warmen Luft zu uns auf. Gie ftand auf ihren

Ellbogen gestüht; ihr Blick durchdrang die Gegend, sie sah gen himmel und auf mich; ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte — Klopstock! — Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versaukt in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoß. Ich ertrugknicht, neigte mich auf ihre Hand und füßte sie unter den wonnevollsten Thränen. Und sah und siesem Auge wieder — Edler! hättest du deine Vergötterung in diesem Vlicke gesehn, und möcht' ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören!

Am 19. Junius,

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.

Es war der herrlichte Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekümmert sein. So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich und sah sie sesta an, so lange hat's keine Gesahr. — Und wir haben beide ausgehalten bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, daß Zater und Kleine wohl seien und alle noch schliesen. Da verließ ich sie mit der Vitte, sie selbsigen Tags noch sehen zu dürsen; sie gestand mir's zu, und ich bin gesommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Seiligen ausspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etabliert, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, bort fühl' ich mich felbst und alles Glück,

das bem Menschen gegeben ift.

Hätt' ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge mählte, daß es so nahe am Himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen bald vom Berge, bald von der Ebne über den Fluß gesehn!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzusahren und sich weder um rechts.

noch um links zu bekümmern.

Es ist munderbar: wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umher anzog. — Dort das Wäldchen! — Uch, könntest du dich in seine Schatzten mischen! — Dort die Spite des Berges! — Uch, könntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander geketteten Hügel und vertraulichen Thäler! — D, könnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin und kehrte zurück und hatte nicht gesunden, was ich hosste. D, es ist mit der Ferne, wie mit der Zusunder. Ein großes dammerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empsindung verschwimmt darir wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen herrlichen Gesühls ausstüllen zu lassen — und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir sehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktsheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpstem Labsale.

So sehnt sich der unruhigste Lagabund zuletzt wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung all die Wonne, die er in der weiten,

öben Welt vergebens suchte.

Wenn ich so bes Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim und dort im Wirtsgarten mir meine Zuckererhsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie abfädme und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich dann in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zudecke und mich dazusetze, sie manchmal umzuschütteln: da fühl' ich so lebhaft, wie die übermütigen Freier der Venelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empfindung ausfüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affekta-

tion in meine Lebensart verweben fann.

Wie wohl ift mir's, daß mein Herz die simple harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem fortschreitenden Wachstum seine Freude hatte, alle in einem Augenblicke wieder mit genießt.

Um 29. Junius.

Borgestern kam der Medikus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kipelte und ein großes Geschrei mit ihnen verführte. Der Doktor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupst, sand dieses unter der Würde eines gescheiten Menschen: das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernümftige Sachen abhandeln und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und beslagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther vers

derbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nötig brauchen werden; wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Mutwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Gesahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unsverdorben, so ganz! — immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie, die unseresgleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht? — Weil wir älter sind und gescheiter? — Guter Gott von deinem Himmel! alte Kinder siehst du und

junge Kinder und nichts weiter, und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn, und hören ihn nicht — das ist auch was Altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — adieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotieren.

Im 1. Julius.

Was Lotte einem Kranken sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler dran ist als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zubringen, die sich nach der Ausjage der Merzte ihrem Ende naht und in diesen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, den Pfarrer von St . . . zu besuchen, ein Dertchen, das eine Stunde seitwärts im Gebirge liegt. Wir famen gegen vier bahin. Lotte hatte ihre zweite Schwefter mitgenommen. Als wir in ben von zwei hohen Nußbäumen überschatteten Pfarrhof traten, jag ber gute alte Mann auf einer Bank vor ber Hausthur, und ba er Lotten fah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Anotenstod und magte sich auf, ihr entgegen. Gie lief hin zu ihm, nötigte ihn, fich nieberzulaffen, indem fie fich zu ihm fette, brachte viele Gruße von ihrem Bater, herzte feinen garftigen, schmutzigen jungften Buben, das Quatelchen seines Alters. Du hattest fie sehen sollen, wie sie den Alten beschäftigte, wie sie ihre Stimme erhob, um seinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen robusten Leuten ergahlte, Die unvermutet gestorben maren, von der Bortrefflichfeit des Rarls= bades, und wie fie feinen Entichluß lobte, fünftigen Sommer hinzugehen, wie sie fand, daß er viel besser aussehe, viel munterer sei als das lette Mal, da sie ihn gesehen. — Ich hatte indes der Frau Pfarrerin meine Höflichkeiten gemacht. Der Alte wurde gang munter, und da ich nicht umhin fonnte, die schönen Rußbäume zu loben, die uns jo lieblich beschatteten, fing er an, und, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, Die Geschichte Davon zu geben. - Den alten, jagte er, wiffen wir nicht, wer den gepflangt hat: einige sagen dieser, andere jener Pfarrer. Der jüngere aber bort hinten ist so alt als meine Frau, im Oftober funfzig Jahre. Ihr Later pflanzte ihn bes Morgens, als sie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu fagen; mir ist er's gewiß nicht weniger. Meine Frau

faß barunter auf einem Balfen und strickte, ba ich vor sieben= undgwanzig Jahren als ein armer Student gum erftenmal hier in den Sof kam. - Lotte fragte nach feiner Tochter; es hieß, fie sei mit herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und ber Alte fuhr in seiner Erzählung fort, wie sein Borfahr ihn lieb gewonnen, und bie Tochter bagu, und wie er erft sein Bikar und bann sein Nachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten Berrn Schmidt burch ben Garten berfam: sie bewillkommte Lotten mit herzlicher Wärme, und ich muß sagen, sie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohl gemachsene Brünette, die einen die Kurzeit über auf dem Lande mohl unterhalten hätter Ihr Liebhaber (benn als folchen stellte sich Gerr Schmidt gleich bar), ein feiner, boch stiller Mensch, ber sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn aleich Lotte immer herein zog. Was mich am meisten betrübte, war, daß ich an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Gigenfinn und übler humor, als Gingeschränktheit bes Berstandes, ber ihn sich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies leider nur zu deutlich; benn als Friederife beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir aina, murbe bes Herrn Angesicht, bas ohnedies einer bräunlichen Farbe war, fo fichtlich verdunkelt, bag es Beit war, daß Lotte mich beim Mermel zupfte und mir zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu artig gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüte des Lebens, da fie am offensten für alle Freuden sein könnten. einander die paar guten Tage mit Fraten verderben und nur erft zu fpat bas Unersetzliche ihrer Berschwendung einsehen. Mir wurmte das, und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurücklehrten und an einem Tische Mild agen und das Gespräch auf Freude und Leid der Welt sich wendete, den Faden zu ergreifen und recht herzlich gegen die üble Laune zu reben. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, daß der guten Tage so wenig find und der schlimmen so viel, und, wie mich dünkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Uebel zu tragen, wenn es fommt. — Wir haben aber unfer Gemüt nicht in unferer Gewalt, versetzte die Pfarrerin; wie viel hängt vom Körper

ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht.
— Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehn und fragen, ob dafür kein Mittel ist! — Das läßt sich hören, sagte Lotte; ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir: wenn mich etwas neckt und mich verdrießlich machen will, jpring' ich auf und sing' ein paar Kontretanze ben Garten auf und ab, gleich ist's weg. — Das war's, was ich jagen wollte, versetzte ich; es ist mit der üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Urt von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr bahin, und boch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frijch von der Hand, und wir finden in der Thätigfeit ein wahres Bergnügen. — Friederife war fehr aufmertsam, und der junge Menich wandte mir ein: daß man nicht Berr über sich selbst jei und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten fonne. - Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfin= dung, versette ich, die boch jedermann gerne los ist; und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiß, wer frank ist, wird bei allen Merzten herum fragen, und die größten Resignationen, die bittersten Urzneien wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, daß der ehrliche Allte sein Gehör auftrengte, um an unferm Disfurse teilzunehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich; ich habe noch nie gehört, daß man gegen die üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hatte. \*) - Das mußten die Stadtpfarrer thun, saate er, die Bauern haben keinen bosen Humor; doch konnte es auch zuweilen nichts schaden, es wäre eine Lektion für feine Frau wenigstens und für ben Herrn Umtmann. — Die Gesellschaft lachte, und er herzlich mit, bis er in einen Susten verfiel, der unfern Diskurs eine Zeitlang unterbrach; Darauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm: Sie nannten den bosen Humor ein Laster; mich deucht, das ist übertrieben. - Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn das, womit man sich selbst und seinem Nächsten schadet, diesen Namen verdient. Ist es nicht genug, daß wir einander nicht glücklich machen tonnen, muffen wir auch noch einander das Bergnügen rauben, das jedes Herz sich noch manchmal felbst gewähren fann? Und

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierfiber, unter benen fiber das Buch Jonas.

nennen Sie mir den Menschen, der übler Laune ist und so brav dabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne die Freude um sich her zu zerstören! Oder, ist sie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unsre eigne Unwürdigkeit, ein Mißsfallen an und selbst, das immer mit einem Neide verknüpft ist, der durch eine thörichte Eitelkeit aufgehetzt wird? Wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich. — Lotte lächelte mich an, da sie die Vewegung sah, mit der ich redete, und eine Thräne in Friederisens Auge spornte mich, fortzusahren. — Wehe denen, sagte ich, die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einsachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gesälligkeiten der Welt ersetzen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den und eine neidische Unbehaglichkeit unsers Tyrannen vergällt hat.

Mein ganges Herz war voll in diesem Augenblicke; die Grinnerung so manches Vergangenen drängte sich an meine

Seele, und die Thränen kamen mir in die Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen

Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gesühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gesühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untersgehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Watt einsschen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Szene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir ries: wir wollten fort, brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Anteil an allem, und daß ich drüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — D der Engel! Um deinetwillen muß ich seben!

Sie ift immer um ihre sterbende Freundin und ift immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern abend mit Mariannen und bem fleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf sie an, und wir gingen que fammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden famen wir gegen die Stadt gurud, an den Brunnen, der mir jo wert und nun tausendmal werter ist. Lotte setzte sich aufs Mäuer= chen, wir standen vor ihr. Ich fah umber, ach! und die Zeit, da mein Berg jo allein mar, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, jagte ich, seither hab' ich nicht mehr an beiner Rühle geruht, hab' in eilendem Borübergehen dich manchmal nicht angesehn. — Ich blickte hinab und sah, daß Malchen mit einem Glase Wasser sehr beschäftigt herauf stieg. - 3ch jah Lotten an und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem jo fommt Malchen mit einem Glafe. Marianne wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit dem jugeften Musdrucke, nein, Lottchen, du follst zuerst trinken! - Ich ward über die Wahrheit, über die Gute, womit fie das ausrief, jo entzuckt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken fonnte, als ich nahm das Rind von der Erde und füßte es lebhaft, das sogleich zu schreien und zu weinen anfing. - Gie haben übel gethan, fagte Lotte. - Ich war betroffen. - Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm und die Stufen hinab führte; da wasche dich aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind, da thut's nichts. — Wie ich so dastand und-zusah, mit welcher Emfigfeit bas Kleine mit feinen naffen Sändchen die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Bunderquelle alle Verunreinigung abgespült und bie Schmach abgethan würde, einen häßlichen Bart zu friegen; wie Lotte jagte: es ist genug, und das Kind doch immer eifrig fort wusch, als wenn viel mehr thäte als wenig - Ich sage dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respett nie einer Taufhandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kan, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworfen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht unchin, in der Freude meines Herzens den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sei sehr übel von Lotten gewesen; man solle die Kinder nichts weis machen; dergleichen gäbe zu uns

zähligen Fretümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun fiel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte taufen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Am 8. Julius.

Was man ein Kind ift! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ift! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und mahrend unserer Spaziergange glaubte ich in Lottens schwarzen Augen - Ich bin ein Thor, verzeih mir's! but folltest fie feben, Diese Augen! — Dag id) turg bin (benn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, ba standen um die Rutsche der junge 28 . . ., Selstadt und Audran und ich. Da ward aus bem Schlage geplaudert mit ben Kerlchen, die freilich leicht und lüftig genug waren. - 3ch suchte Lottens Augen. Alch, sie gingen von einem zum andern! Alber auf mich! mich! mich! ber ganz allein auf fie resigniert baftand, fielen fie nicht! - Mein Berg fagte ihr taufend Moieu! Und fie fah mich nicht! Die Kutsche fuhr vorbei, und eine Thrane stand mir im Auge. Ich sah ihr nach und sah Lottens Ropfput sich zum Schlag heraus lehnen, und sie wandte fich um zu sehen, ach! nach mir? - Lieber! in Diefer Ungewiß: heit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat fie sich nach mir umgeschen! Vielleicht! - Gute Nacht! D, was ich ein Kind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt — Gesällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sein, dem Lotte gesällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gesiele!

Am 11. Julius.

Frau M . . ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten dulbe. Ich sehe fie selten bei meiner Freundin,

und heute hat sie mir einen wunderbaren Borfall ergählt.
— Der alte M.. ist ein geiziger, rangiger Filz, ber seine Frau im Leben was Nechts geplagt und eingeschränft hat; boch hat sich die Frau immer durchzuhelfen gewußt. Vor wenigen Tagen, als der Urzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann fommen — Lotte war im Zimmer — und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruß machen könnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, jo ordentlich und sparfam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß ich dich diefe dreißig Jahre her hintergangen habe. Du bestimmtest im Unfange unfrer Beirat ein Geringes für die Bestreitung ber Rüche und anderer häuslichen Ausgaben. Als unfere Saushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warft du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Verhältniffe zu vermehren; furz, du weißt, daß du in den Zeiten, da sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. — Die habe ich denn ohne Widerrede genommen und mir den Ueberschuß wöchentlich aus der Lojung geholt, da niemand vermutete, daß die Frau die Kaffe bestehlen wurde. Ich habe nichts verschwendet und ware auch, ohne es zu bekennen, getroft ber Ewigkeit entgegengegangen, wenn nicht biejenige, die nach mir das Hauswejen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen murbe und du doch immer barauf bestehen könntest, beine erste Frau sei damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung bes Menschensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter nüffe was anders stecken, wenn eins mit sieben Gulden hinzreicht, wo man den Aufwand vielleicht um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Bropheten ewiges Delkrüglein ohne Berwunderung in ihrem Hause ans

genommen hätten.

Am 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schicksal, Ja, ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen krauen, daß sie — o darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie wert ich mir selbst werde, wie ich — dir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für so etwas

- wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Ob das Vermessenheit ist, oder Gefühl des wahren Verhältnisses? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir's wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetzt und dem der Degen abgenommen wird.

Am 16. Julius.

Ald, wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unschuld, ihre unbesangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertraulichleiten peinigen. — Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt und im Juteresse der Unterredung näher zu mir rück, daß der himmlische Atem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann. — Ich glaube zu versinten, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Vertrauen —! Du verstehst mich. Nein, mein Serz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Verderben? —

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; cs ist, als wenn die Scele sich mir in allen Nerven umfehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klavier spielt mit der Krast eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon

greift.

Kein Wort von der alten Zaubertraft der Musik ist mir unwahrscheinlich, wie mich der einsache Gesang angreist. Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte! Die Jrrung und Finsternis meiner Seele zerstreut sich, und ich atme wieder

freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Vilber an veine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schiedte meinen Diener hinaus, nur um einen Wenschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wiedersah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschäntt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile dei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rodknöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so wert! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind

das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werbe sie sehen! rus' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere und mit aller Heiterkeit der schinen Sonne entgegenblicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles versschlingt sich in dieser Aussicht.

Um 20. Julius.

Eure Joee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich siede die Subsordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Aftivität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jetzt nicht auch aktiv? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Vensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Vedürsnis ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Um 24. Inlius.

Da dir so viel baran gelegen ift, daß ich mein Zeichnen nicht vernachläffige, möchte ich lieber die ganze Sache übergeben, als dir jagen, daß feither wenig gethan wird.

Roch nie war ich glücklicher, noch nie meine Empfindung an ber Ratur, bis aufs Steinchen, aufs Graschen herunter, voller und inniger, und doch — ich weiß nicht, wie ich mich ausbrücken foll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Secle, daß ich keinen Umriß paden kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte oder Wachs, so wollte ich's wohl herausbilden. 3ch werbe auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und fneten, und follten's Ruchen werden!

Lottens Porträt habe ich breimal angefangen und habe mich dreimal prostituiert; das mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit soll mir

gnügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Seute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Balme fnisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon so manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich der Versuchung und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen fommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer könnte da wegbleiben? Oder sie gibt mir einen Auftrag, und ich sinde schieflich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der tuide schicklich, ihr selbst die Antwort zu veringen; over der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da din, ist's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich din zu nahe in der Atmosphäre — Zuck! so din ich dort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg: die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Nägel slogen dem Berge zu, und bie armen Elenden scheiterten zwischen ben über einander stürzenden Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträgslich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Volksommensheiten zu sehen. — Besitz! — Genug, Wilhelm, der Bräutizgam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muß. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerrisen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gestüßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respekts willen, den er vor dem Mädehen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin sind die Weiber sein und haben recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alle andre.

Er halt mich für einen Menschen von Sinn, und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal heimslich mit kleiner Eisersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sein; wenigstens würd' ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teusel bleiben.

Dem sei nun, wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Bersblendung? — Was braucht's Namen! Erzählt die Sache an sich! — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätensionen auf sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, insofern es möglich ist, dei so viel Liebenswürdigkeiten nicht zu begehren — und jetzt macht der Fraze große Angen, da der andere nun wirkslich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander und spotte über mein Elend, und spottete derer doppelt und dreisach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil es nun einmal nicht anders sein könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme und Albert bei ihr sitt im Gärtchen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch und kange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich ditte Sie, keine Szene, wie die von gestern abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter und, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! din ich draus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein finde.

Um 8. August.

Ich bitte dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schicksale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Vester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entwoder Oder gethan; die Empsindungen und Handlungssweisen schattieren sich so mannigsaltig, als Absälle zwischen einer Habichts und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dir dein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem Ent-

weder Doer durchzustehlen suche.

Entweder, sagit du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast feine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen; im andern Fall ermanne dich und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt und — bald gesagt.

Und kaunst du von dem Unglicklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? und raubt das Ucbel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zus

gleich den Mut, sich davon zu befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel sete? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Mutes, und da — wenn ich nur wüßte, wohin? ich ginge wohl.

Ubends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässsiget, siel mir heut wieder in die Hände, und ich din erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hineingegangen din! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jetzt noch so klar sehe und es noch keinen Unschein zur Besserung hat.

Am 10. Auguit.

Ich könnte das beste, glücklichste Leben sühren, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt besinde. Uch, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigen Familie zu sein; von dem Alten geliedt zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch seine launische Unart mein Glück stört; der mich mit herzlicher Freundschaft umsaßt; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude, und zu hören, wenn wir spazieren gehn und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres ersunden worden als dieses Verhältnis, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Alugen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Toddette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt; wie sie in der Sorge für ihre Wirtschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liede, ohne Arbeit verstrichen und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin und pflücke Plumen am Wege, füge sie so neben ihm einem Strauß und — werfe sie in den vorüberzließenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunterwallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben und ein Ant mit einem artigen Auß-

fommen vom Hofe erhalten wird, wo er sehr beliebt ift. In Ordnung und Emsigfeit in Geschäften habe ich wenig seineszgleichen gesehen.

Am 12. Auguft.

Gewiß, Mbert ist ber beste Mensch unter bem himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich fam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe; und wie ich in ber Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Piftolen in die Augen. Borge mir Die Piftolen, fagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, fagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wiffen. - Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Viertelighr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen un= gelaben und schlief ruhig. Ginmal an einem reanichten Rach= mittage, da ich mußig site, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir fonnten überfallen werden, wir fonnten die Terzerolen nötig haben und könnten - du weißt ja, wie das ist. -- Ich aab sie dem Bedienten, sie zu puten und zu laden; und der dahlt mit den Madchen, will fie erschrecken, und, Gott weiß wie, das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin stedt, und schieft den Ladstock einem Mädchen zur Maus berein an der rechten Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen oben= drein, und seit der Zeit lass' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schat, was ift Borficht? Die Gefahr läßt fich nicht auslernen! Zwar - Nun weißt du, daß ich ben Menschen fehr lieb habe bis auf feine 3 mar; benn versteht fich's nicht von selbst, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber so rechtfertig ist der Mensch! wenn er glaubt, etwas Nebereiltes, Allgemeines, Halbwahres gesagt zu haben, so hört er dir nicht auf, zu limitieren, zu modifizieren und ab und zu zu thun, bis zulett gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei diesem Anlaß kam er fehr tief in Text; ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffahrenden Gebärde druckte ich mir die Mündung ber Pistole übers rechte Aug' an die Stirn. Pfui, sagte Albert,

indem er mir die Pistole heradzog, was soll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetzte er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht sein kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke

erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist flug, das ist gut, das ist bös! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wißt ihr mit Vestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urteilen sein.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse handlungen lasterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem

Beweggrunde sie wollen.

Ich zuckte die Achseln und gad's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich sort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom schmählichen Hungertode zu erretten, auf Naub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtse würdigen Versührer ausopfert? gegen das Mödchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich vühren und halten ihre Strase zurück.

Das ist gang was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besimmungssfraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger

angesehen wird.

Ach, ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unstimmigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisäer, daß er ench nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, und meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht; denn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außerordentslichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige außeschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem jeben bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrusen zu hören: Der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles und hast wenigstens hier gewiß unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jetzt die Nede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter, zu sterben, als ein gualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff, abzubrechen, benn fein Argument bringt mich so aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen rede. Doch faßte ich mich, weil ich's schon oft gehört und mich öfter darüber geärgert hatte, und ver= sette ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst das Schwäche! Ich bitte dich, laß dich vom Unscheine nicht verführen. Ein Bolk, das unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen feufzt, darfit du das schwach heißen, wenn es endlich aufgärt und feine Retten gerreißt? Gin Menfch, ber über bem Schreden, daß Teuer sein Saus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann; einer, der in der Wut der Beleidigung es mit sechsen aufnimmt und sie überwältigt, sind die schwach ju nennen? Und, mein Guter, wenn Anstrengung Stärfe ift, warum foll die Ucberspannung das Gegenteil fein? -Allbert fah mich an und fagte: Nimm mir's nicht übel, die Beispiele, die du da gibst, scheinen hierher gar nicht zu ge= hören. — Es mag sein, sagte ich; man hat mir schon öfter vorgeworfen, daß meine Kombinationsart manchmal an Radotage grenze. Laßt uns benn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Mute sein mag, der sich entschließt, die sonst so angenehme Bürde des Lebens abzuwerfen. Denn nur infofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reben.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grenzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch oder körperlich seine und ich sinde es eben so wunderdar, zu sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben

nimmt, als es ungehörig ware, den einen Feigen zu nennen,

der an einem bösartigen Fieber stirbt.

Paradog! sehr paradog! rief Albert aus. — Nicht so sehr, als du denkst, versetzte ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angesgriffen wird, daß teils ihre Kräste verzehrt, teils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ist.

Nun, mein Lieber, laß uns bas auf ben Geist anwenden. Sieh ben Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Ginsbrücke auf ihn wirken, Ibeen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft bes

raubt und ihn zu Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand des Unglücklichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Ebenso wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das geringste einslößen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich er= innerte ihn an ein Mädchen, das man vor weniger Zeit im Wasser tot gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte.
— Ein gutes junges Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen war, das weiter feine Aussicht von Vergnügen fannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften But mit ihresgleichen um die Stadt fpa= zieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigfeit des herzlichsten Unteils manche Stunde über den Anlag eines Begankes, einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern -- deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden; all ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergißt, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt, als ihn, den einzigen, sich nur sehnt nach ihm, dem einzigen. Durch die leeren Vergnügungen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verdorben, zieht ihr Ber-langen gerade nach dem Zweck: fie will die Seinige werden, fie will in ewiger Verbindung all das Glud antreffen, das ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuden genießen, nach

denen sie sich sehnte. Wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewißheit aller Hossmungen versiegelt, kühne Liebkosungen, die ihre Begierden vermehren, umfangen ganz ihre Seele; sie schwebt in einem dumpsen Bewußtsein, in einem Vorgefühl aller Freuden, sie ist dis auf den höchsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Wünsche zu umfassen – und ihr Geliebter verläßt sie. — Erstarrt, ohne Sinne, steht sie vor einem Abgrunde; alles ist Finsternis um sie her, keine Aussicht, kein Troft, keine Ahnung! denn der hat sie verlassen, in dem sie allein ihr Dasein sühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlusst ersetzn könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von aller Welt — und blind, in die Enge geprest von der entsetzlichen Not ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. — Sich, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag', ist das nicht der Fall der Kransskeit? Die Natur sindet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch

Wehe bem, ber zusehen und sagen könnte: Die Thörin! hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Berzweiflung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer, sie zu trösten, vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: Der Thor, stirbt am Fieber! hätte er gewartet, die seine Kräfte sich erholt, seine Säfte sich verzbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten: alles wäre gut gegangen, und er lebte die auf den heutigen Tag.

Albert, bem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein und unter andern: ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Vershältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Wensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr— ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. D, mir war das Herz so voll, — Und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. August.

Es ist doch gewiß, daß in der Welt den Menschen nichts notwendig macht, als die Liebe. 3ch fühl's an Lotten, daß fie mich ungern verlore, und die Kinder haben feinen andern Begriff, als daß ich immer morgen wieder fommen murbe. Beute war ich hinausgegangen, Lottens Klavier zu stimmen; ich fonnte aber nicht dazu fommen, denn die Rleinen verfolgten mich um ein Marchen, und Lotte jagte felbst, ich follte ihnen den Willen thun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun fast jo gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Hauptstücken von der Pringeffin, die von Handen bedient wird. Ich lerne viel dabei, das versichre ich dich, und ich bin erstaunt, was es auf fie für Eindrücke macht. Weil ich manchmal einen Ingibengpuntt erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergesse, sagen sie gleich, das vorige Mal wär' es anders gewesen, so daß ich mich jetzt übe, sie unveränderlich in einem fingenden Gilbenfall an einem Ednur= chen weg zu rezitieren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veranderte Ausgabe feiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch jo besser geworden ware, notwendig seinem Buche schaden muß. Der erste Eindruck findet uns willig, und der Mensch ist so gemacht, daß man ihm das Abenteuerlichste überreden fann; das haftet aber auch gleich jo fest, und wehe bem, der es wieder austragen und austilgen will!

Am 18. August

Mußte benn das jo jein, daß das, was des Menichen Glückfeligkeit macht, wieder die Quelle jeines Clendes würde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das
rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird
mir jett zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich
sonst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Higeln das
fruchtbare Thal überschaute und alles um mich her feimen
und quellen sah; wenn ich jene Berge vom Fuße dis auf
zum Gipfel mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, jene Thäler
in ihren mannigsaltigen Krünumungen von den lieblichsten
Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den
lispelnden Rohren dahingleitete und die lieben Wolken abs
spiegelte, die der sanste Abendwind am Himmel herüber wiegte;

wenn ich dann die Bögel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im letten roten Strahle ber Sonne mutig tangten, und ihr letter gudenber Blick ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befreite; und das Schwirren und Wehen um mich her mich auf den Boden aufmerksam machte und das Moos, das meinem harten Feljen feine Nahrung abzwingt, und bas Genifte, bas- ben durren Candhügel himmter wächst, mir das innere glühende, heilige Leben ber Natur eröffnete: wie faßte ich das alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen por mir, und Wetterbäche fturzten herunter, die Fluffe strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich sah sie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergründlichen Kräfte; und nun über der Erde und unter dem himmel wimmeln die Geschlechter ber mannigfaltigen Geschöpfe, alles, alles bevölkert mit taufendfachen Gestalten; und die Menschen bann sich in Bauslein zusammen sichern und sich annisten und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt! Armer Thor, der du alles so acrina achtest, weil du so klein bist! - Lom unzugänglichen Gebirge über die Ginode, die fein Fuß betrat, bis ans Ende bes unbekannten Dzeans weht ber Weift bes Ewigschaffenben und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. -Alch, damals, wie oft habe ich mich mit Fittichen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemeffenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene ichwellende Lebenswonne zu trinken und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Kraft meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurückzurufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und läßt mich dann das Bange des Zustands doppelt

empfinden, der mich jett umgibt.

Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offnen Grabs. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die ganze Kraft seines

Daseins ausdauert, ach! in den Strom fortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte und die Deinigen um dich her, tein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sein mußt. Der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben, es zerrüttet ein Fußtritt die mühseligen Gedäude der Ameisen und stampft eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Hat die große, seltene Not der Welt, diese Fluten, die eure Dörser wegspüllen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Herz die verzehrende Krast, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt! Himmel und Erde und ihre webenden Kräste um mich her: ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.

Am 21. August.

Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus, morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere; vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielte ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zusunst entgegen.

Am 22. August.

Es ist ein Unglück, Wilhelm! meine thätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigseit verstimmt, ich kann nicht müßig sein und kann doch auch nichts thun. Ich habe keine Borzstellungsfraft, kein Gefühl an der Natur, und die Bücher ekeln mich an. Wenn wir und selbst fehlen, sehlt und doch alles. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich, ein Tagslöhner zu sein, um nur des Morgens deim Erwachen eine Audssicht auf den künftigen Tag, einen Drang, eine Hossinung uhaben. Dst beneide ich Alberten, den ich über die Shren und kieden sehe, und bilde mir ein, mir wäre wohl, wenn ich an seiner Stelle wäre! Schon etlichemal ist mir's so aufgesahren, ich wollte dir schreiben und dem Minister und um die Stelle bei der Gesandtschaft anhalten, die, wie du versicherst, mir nicht versagt werden würde. Ich glaube es

selbst. Der Minister siebt mich seit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu thun. Hernach, wenn ich wieder dran denke und mir die Fabel vom Pserde einfällt, das, seiner Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeug auslegen läßt und zu Schanden geritten wird; — ich weiß nicht, was ich soll — Und, mein Lieber! ist nicht wielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zustandes eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verzfolgen wird?

Um 28. August.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen wäre, so würden diese Menschen es thun. Seute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Bäckhen von Alberten. Mir fällt beim Gröffnen fogleich eine ber blagroten Schleifen in die Augen, die Lotte vorhatte, als ich fie fennen lernte, und um die ich fie feither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez babei, ber fleine Betsteinische Homer, eine Ausgabe, nach Der ich fo oft verlangt, um mich auf bem Spaziergange mit bem Ernestischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen sie meinen Bunfchen zuvor, so fuchen fie alle die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausend= mal werter find, als jene bleudenden Geschenke, wodurch uns Die Citclfeit des Gebers erniedrigt. Ich fuffe Diefe Schleife taufendmal, und mit jedem Atemauge schlürfe ich die Erinne= rung jener Celigfeiten ein, mit denen mich jene wenige, glud'= liche, unwiederbringliche Tage überfüllten. Wilhelm, es ift so, und ich murre nicht, die Blüten des Lebens sind nur Er= scheinungen! Wie viele gehn vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu laffen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und doch sind deren noch genug da; und doch - o mein Bruder! - können wir gereifte Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verwelfen und verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr

hinunter laffe.

Am 30. August.

Unglücklicher! Bist du nicht ein Thor? Betrügst du dich nicht felbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe fein Gebet mehr, als an fie; meiner Einbildungsfraft erscheint feine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Verhältnisse mit ihr. Und das macht mir benn so manche glückliche Stunde — bis ich mich wieder von ihr losreißen muß. Uch, Wilhelm! wozu mich mein Herz oft drängt! — Wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Unsdruck ihrer Worte geweidet habe, und nun so nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werden, mir es düster vor den Augen wird, ich kaum noch höre und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bedrängten Ginnen Luft zu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt -Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! Und - wenn nicht manchmal die Wehmut das Nebergewicht nimmt und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Hand meine Beklemmung auszuweinen, - jo muß ich fort, muß hinaus! und ichweife bann weit im Weld umber. Ginen gaben Berg zu flettern, ift dann meine Freude, durch einen unwegfamen Wald einen Pfad burchzuarbeiten, burch bie Beden, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich für Müdig= feit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Bollmond über mir steht, im einsamen Walbe auf einen frummgewachsenen Baum mich jeke, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Dämmerschein hinschlummre! D Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das harene Gewand und der Stachelgurtel wären Labfale, nach benen meine Seele schmachtet. Abieu! Ich sehe dieses Clendes fein Ende als das Grab.

Ulm 3. Ceptember.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

Um 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überftehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehn! D, daß ich nicht an beinen Hals fliegen, dir mit taufend Thränen und Entzückungen außdruden fann, mein Bester, all die Empfindungen, die mein Gerz bestürmen! Sier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mid zu beruhigen, erwarte ben Morgen, und mit Connenaufgang find die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig und denkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben

nicht zu verraten. Und, Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum letztenmal über dem lieblichen Thale, über bem sauften Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätichen entdeckten, das mahrhaftig eins von den romantischten ift, die ich von der Runft hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, bent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daran ftogendes Bosfett die Allee immer dufterer wird, bis zulett alles fich in ein geschloffenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Ginsamfeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's ward, als ich zum ersteumal an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnte ganz leise, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, sugen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie Die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Sand und füßte sie. Wir waren eben heraufgetreten, als ber Mond hinter dem buschigen Hügel aufging; wir redeten mancherlei und famen unvermerkt bem duftern Rabinette naber. Lotte

trat hinein und setzte sich, Albert neben sie, ich auch; doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder: es war ein ängstelicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichts, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiese Dämmerung einschloß. Wir waren still, und sie sing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Sedanke an meine Verstorbenen begegnete, daß nicht das Gesühl von Tod, von Zukunst über mich käme. Wir werden sein! suhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gesühls sort; aber, Werther, sollen wir uns wieder sinden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wiedersehn! hier und dort wiedersehn! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilhelm, nußte sie mich das fragen, da ich diesen

ängstlichen Abschied im Bergen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiednen von uns missen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich so am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Himmel sehe und wünssche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, daß ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empsimdung ruse ich auß: Verzeihe mir's, Teuerste, wenn ich ihnen micht bin, was du ihnen warst. Uch! thue ich doch alles, was ich sann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als daß alles, gepslegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bitterssten Thränen um die Wohlsahrt deiner Kinder batest. —

Sie jagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, tote Buchstabe diese himmlische Blüte des Geistes darstellen! Albert siel ihr sanst in die Nede: Es greift Sie zu stark an, liede Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte Sie — O Albert, sagte sie, ich weiß, du vergißt nicht die Abende, da wir

zusammen saßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Kapa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und kamst so selten dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schöne, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in nienem Bette vor ihn hinwars: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Sand nahm und mit taufend Thränen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über dir und der Geift deiner Mutter! - Wenn Sie sie gefannt hatten, sagte sie, indem sie mir die Band brückte, - fie war wert, von Ihnen gekannt zu fein! - Ich glaubte zu vergehen. Nie war ein größeres, ftolzeres Wort über mich ausgesprochen worden — und sie fuhr fort: Und Diese Frau mußte in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht sechs Monate alt war! Ihre Krankheit dauerte nicht lange; sie war ruhig, hingegeben, nur ihre Kinder thaten ihr weh, besonders das fleine. Wie es gegen das Ende ging und sie zu mir sagte: Bring mir sie herauf, und wie ich sie herein fuhrte, die kleinen, die nicht mußten, und bie altesten, die ohne Ginne waren, wie fie ums Bette ftanden, und wie sie die Sande aufhob und über sie betete und sie füßte nach einander und sie wegschickte und zu mir sagte: Sei ihre Mutter! Ich gab ihr die Hand drauf. versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das Berz einer Mutter und das Aug' einer Mutter. Ich habe oft an deinen dank= baren Thränen gesehen, daß du fühlst, was das sei. Habe es für beine Geschwifter und für beinen Bater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn tröften. Sie fragte nach ihm: er war ausgegangen, um uns den unerträg= lichen Rummer zu verbergen, den er fühlte; der Mann war gang zerriffen.

Allbert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehn und fragte und forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glückelich sein, zusammen glücklich sein würden. Allbert siel ihr um den Hals und füßte sie und rief: Wir sind es! wir werden es sein! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und

ich wußte nichts von mir felber.

Werther, fing sie an, und diefe Frau sollte bahin fein! Gott! wenn ich manchmal benke, wie man das Liebste seines

Lebens wegtragen läßt und niemand als die Kinder bas so icharf fühlt, die sich noch lange beflagten: die schwarzen Männer

hätten die Mama weggetragen.

Sie ftand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitten und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie fester. Wir werden uns wiedersehn, rief ich, wir werden uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte, auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Led wohl, Lotte! Led wohl, Albert! Wir sehn uns wieder. — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. — Ich fühlte das Morgen! Ach, sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine und warf mich an die Erde und weinte mich aus und sprang auf und lief auf die Terrasse hervor und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindensbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schinmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

## Zweites Buch.

Mm 20. Oftober 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muts! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn, das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D, ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstzgefälligkeit herum schwadronieren, verzweisle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Geduld! Geduld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Volke so alle Tage herum getrieben werde und sehe, was sie thun und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewis, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungsfraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtlunft genährt, bildet sich eine Neihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, seder andre vollsommner ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns sehlt, schein uns oft ein anderer zu besitzen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichseit dazu. Und so ist der Glückliche vollsommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Lavieren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Nubern — und — das ift doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man

andern gleich oder gar vorläuft.

Um 26. November.

Ich fange an, mich insofern ganz leiblich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug gibt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neue Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grafen C.. kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren nuß, einen weiten, großen Kopf, und der desmegen nicht falt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgang so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm teil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete und er bei den ersten Worten merkte, daß wir und verstanden, daß er mit mir reden komte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

Um 24. Dezember.

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es vorausgesehn. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base;

ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite' gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er imstande, mir einen Aufsat zurück zu geben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein bessers. Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teusels werden. Kein Und, sein Bindwörtchen sonst darf außenbleiben und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Perioden nicht nach der herzgebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Vertrauen des Grafen von E.. ift noch das einzige, was mich schalos hält. Er sagte mir setzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bebenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resignieren, wie ein Neisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl den Borzug, den mir der Graf vor ihm gibt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Belegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen zu reben; ich halte, wie natürlich, Wiberpart, und badurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Zu so Weltgeschäften sei ber Graf ganz aut, er habe viel Leichtigkeit, zu arbeiten, und führe eine gute Geber; boch an gründlicher Gelehrsamfeit mangle es ihm. wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Rühlst du den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm stand und focht mit ziemlicher Heftigkeit. Ich sagte, der Graf sei ein Mann, vor dem man Achtung haben muffe wegen feines Charafters jowohl, als wegen seiner Kenntnijse. Ich habe, sagt' ich, niemand gekannt, dem es fo geglückt ware, feinen Geift gu erweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten, und boch diese Thätigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren dem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Derajonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch geschwatzt und mir so viel von Afrivität vorgesungen habt.

Alftivität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln stedt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

Und das glänzende Clend, die Langeweile unter bem garstigen Bolfe, das sich hier neben einander fieht! Die Rangfucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, ein= ander ein Schrittchen abzugewinnen; Die elendesten, erbarmlichsten Leidenschaften, gang ohne Röcken! Da ist ein Weib jum Erempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde benken nuß: das ift eine Närrin, die sich auf das bigen Abel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet -- Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Umtsschreibers Tochter. — Sieh, ich kann bas Menschen= geschlecht nicht begreifen, bas fo wenig Ginn hat, um fich jo platt zu prostituieren.

Zwar, ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ift, andere nach fich zu berechnen. Und weil ich fo viel mit mir felbst zu thun habe und dieses Berg so stürmisch ift - ach, ich laffe gern die andern ihres Pfades gehen, wenn

fie mich nur auch fonnten geben laffen.

Was mich am meisten neckt, find die fatalen bürgerlichen Berhältnisse. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nötig ber Unterschied ber Stände ift, wie viel Vorteile er mir felbit verschafft: nur foll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange eine Fräulein von B... kennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viel Natur mitten in dem fteifen Leben erhalten hat. Wir gesielen uns in unserem Gespräche, und da wir schieden, dat ich sie um Erlaudnis, sie bei sich sehen zu dürsen. Sie gestattete mir das mit so vieler Freis mutigfeit, daß ich den schicklichen Augenblick faum erwarten tonnte, zu ihr zu gehen. Gie ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Ausmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräu-lein nachher selbst gestand: daß die liebe Tante in ihrem Alter und dem Mangel an allem, vom anständigen Vermögen an bis auf den Geist, feine Stütze hat als die Reihe ihrer Bor=

fahren, keinen Schirm als den Stand, in den sie sich verpalissaiert, und kein Ergößen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sein und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Sigensinne manchen armen Jungen gequält und in den reiseren Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und starb. Nun sieht sie im eisernen sich allein und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

Am 8. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, beren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dashin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieden wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angeslegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Verdrießlichkeiten von Vesförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittensahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Sefretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dünkt mich, der die andern übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner

Plane anzuspannen.

Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. So lange ich in dem trauzigen Neste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz stemden Bolke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, Ihnen zu schweiben; und jetzt in dieser Hitte, in dieser Sinsankeit, diesen wider mein Fensterchen wüten, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, dette! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinnen werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätensfasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumzücken und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marioznette und sasse machmal meinen Nachdar an der hölzernen Hand und schaudere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aussischen warum ich schlafen gehe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung sette, fehlt; ber Reiz, ber mich in tiefen Nächten munter erhielt, ift hin, ber mich bes Morgens aus bem Schlafe weckte, ift weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Konplimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann, habe viel Witz, und die Frauenzimmer sagen: es wüßte niemand so sein zu loben, als ich sund zu lügen, sehen Sie hinzu; denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getimmel, und wir verphantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen von ungemischter Glückseitzt, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie —

D, säß' ich zu Ihren Füßen in dem lieben vertraulichen

D, fag' ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unfere kleinen Lieben wälzten fich mit eine ander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Märchen um mich zur

Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käfig sperren — Abieu! Ift Albert bei Ihnen? Und wie —? Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut, ha! dent' ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehr' ich mir niemals, auszurufen: '/da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen: Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernsheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigne Eingeweide zu wüten.

Um 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unersträglich. Seine Urt, zu arbeiten und Geschäfte zu treiben, ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Urt zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Winister gab mir einen zwar sansten Verweis, aber es war doch ein Verweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbries von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empsindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einsluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Nut zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre fräftige Wirkung thun können. Auch din ich auf acht Tage gestärft und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches

<sup>\*)</sup> Man hat aus Chrfurcht für diesen trefflichen herrn gedachten Brief und einen andern, beffen weiter hinten erwähnt wird, biefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Rublifunbeit durch ben warmften Dant bes Publifunts entschieden zu konnen.

Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Am 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten

Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sein würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen und sie unter andre Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun, so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin za auch bei euch, bin dir unbeschabet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Platz darin wenn will und muß ihn behalten. D, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, seh wohl! Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

Am 15. März.

Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier megtreiben wird. Ich fnirsche mit den Zähnen! Teusel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chroniken-

schreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf von C... liebt mich, bistinguiert mich, das ist bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern dei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen dei ihm zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. Ich speise dei dem Grafen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf und ah, ich rede mit ihm, mit dem Obristen B.., der dazu kommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S.. mit ihrem Herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Gänslein Tochter mit der

flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten hochabligen Augen und Raslöcher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garftigen Gewäsche frei ware, als mein Fraulein B . . . hereintrat. Da mir bas Berg immer ein bigden aufgeht, wenn ich fie fehe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Zeit, daß sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir redte. Das fiel mir auf. Bit sie auch wie alle das Bolk! dachte ich und war angestochen und wollte gehen; und doch blieb ich, weil ich sie gerne ent= schuldigt hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und — was du willst. Unterdessen füllt sich die Gesellschaft. Der Baron & . . mit der gangen Garberobe von den Krönungszeiten Franz des Erften her, der Hofrat R..., hier aber in qualitate Herr von R... genannt, mit seiner tauben Frau 2c., ben übel fournierten F.. nicht zu vergessen, der die Lücken seiner altfrantischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausflickt: das kommt zuhauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle fehr lakonisch find. Ich bachte - und gab nur auf meine B ... acht. Ich mertte nicht, daß die Weiber am Ende des Caales fich in die Ohren flüsterten, daß es auf die Männer girkulierte, daß Frau von S ... mit bem Grafen redete (bas alles hat mir Fräulein B... nachher erzählt), bis endlich der Graf auf mich losging und mich in ein Fenfter nahm. Gie wiffen, jagte er, unfere munderbaren Verhältniffe; Die Gefellichaft ist unzufrieden, merke ich, Sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles — Ihro Erzellenz, siel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihung; ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß. Sie vergeben mir bieje Intonsequenz; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich zurückgehal= ten, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drudte meine Sande mit einer Empfindung, die alles fagte. 3d ftrich mich sachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Kabriolett und fuhr nach M ..., dort vom Bugel die Sonne untergeben zu feben und dabei in meinem Homer den herrlichen Gejang zu lesen, wie Ulyß von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut. Des Albends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch

Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gastistube; die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche U...

hinein, legt seinen Hut nieber, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? — Ich? sagte ich. — Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Lust kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die seichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum. — Da sing mir das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die

feben bich barum an! Das gab bofes Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bebauert, da ich höre, daß meine Neider nun triumphieren und sagen: da sähe man's, wo es mit den Nebermütigen hinausginge, die sich ihres bischen Kopfs überhüben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürsen, und was des Hundegeschwätzes mehr ist — da nichte man sich ein Messer ins Herz bohren. Denn man rede von Selbständigfeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben; wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

Am 16. März.

Es hetzt mich alles. Heute treffe ich Fräulein B... in ber Allee; ich fonnte mich nicht enthalten, fie anzureben und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther, fagte fie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung so auslegen, da Gie mein Berg fennen? Bas ich gelitten habe um Shrentwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah alles voraus, hundert= mal saß mir's auf der Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S... und T... mit ihren Mannern eher aufbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wußte, daß der Graf es mit ihnen nicht verderben darf, - und jeto ber Lärm! - Wie, Frautein? fagte ich und verbarg meinen Schrecken; denn alles, mas Adelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie fiedend Waffer durch die Adern in diefem Augenblicke. — Was hat es mich schon gekostet! sagte das füße Ge= schöpf, indem ihr die Thränen in den Augen standen. - 3ch war nicht Herr mehr von mir felbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. Erklären Sie fich, rief ich. Die Thränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trochnete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, sing sie an; sie war gegenwärtig und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern nacht ausgestanden und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören Sie herabseben, erniedrigen, und konnte und durfte Sie nur

halb verteidigen.

Jebes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verschweigen; und nun fügte sie noch dazu, was weiter würde geträtscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr über die Strase meines Uebermuts und meiner Geringschätzung anderer, die sie mir schon lange vorwersen, sixeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehmung — Ich war zerstört und din noch wütend in mir. Ich wollte, daß sich einer unterstünde, mir es vorzuwersen, daß ich ihm den Degen durch den Reib stoßen könnte; wenn ich Blut sähe, würde mir's desser werden. Uch, ich habe hundertmal ein Messer ergriffen, um diesem gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pserde, die, wenn sie schreckslich erhitzt und ausgezagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Aber ausbeißen, um sich zum Atem zu helsen. So ist mir's oft; ich nöchte mir eine Aber öffnen, die mir die ewige Freiheit schafste.

Am 24. Marg.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt und werbe sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bring das meiner Mutter in einem Säftchen bei; ich kann mir selbst nicht helsen, und sie mag sich's gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen fann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrat und Gesandten anssetzte, so auf einmal Halte zu sehen, und rückwärts mit dem Tierchen in den Stall! Macht num drauß, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen; genug, ich gehe. Und damit ihr wist, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst \*\*, der vielen

Geschmack an meiner Gesellschaft findet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling da zuzubringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir und zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm gehen.

Den 19. April.

## Bur Madricht.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, dis mein Abschied vom Hofe da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschied fünfundzwanzig Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich dis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch
wiedersehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage
erinnern. Zu eben dem Thore will ich hineingehen, aus dem
meine Mutter mit mir heraussuhr, als sie nach dem Tode
meines Baters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich
in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Abieu, Wilhelm!
du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimat mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwartete Gefühle haben mich ergriffen. Un der großen Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach S... zu steht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Postillon fortsahren, um zu Fuße sede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Knabe, das Ziel und die Grenze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders! Damals sehnte ich mich in glücklicher

Unwiffenheit hinaus in die unbefannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Nahrung, fo vielen Genuß hoffte, meinen ftreben= den, jehnenden Bufen auszufüllen und zu befriedigen. Bett fomme ich zurück aus der weiten Welt — o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zeritörten Planen! — Ich sah Gebirge vor mir liegen, das so tausendmal der Gegenstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnt' ich hier sitzen und mich hinüber sehnen, mit inniger Seele mich in den Wäldern, den Thälern verlieren, die sich meinen Augen so freundlichebammernd barstellten; und wenn ich benn nun die bestimmte Zeit wieder jurud mußte, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! - Ich fam ber Stadt näher; alle die alten bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, sowie auch alle Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Thore hinein und fand mid boch gleich und gang wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reizend, als es mir war, fo einförmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Hause. Im Hingehen bemerkte ich, daß die Schulstube, wo ein ehreliches altes Weib unsere Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt war. Ich erinnerte mich ber Unruhe, der Thränen, der Dumpfheit des Sinnes, der Herzensangst, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. — Sch that feinen Schrift, ber nicht merkwürdig war. Gin Pilger im heiligen Lande trifft nicht so viele Stätten religiöser Erinne-rungen an, und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. — Noch eins für tausend. Ich ging den Fluß hinab bis an einen gewissen Hof; das war sonst auch mein Weg, und die Plätschen, wo wir Knaben uns übten, die meisten Sprünge der flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnere mich fo lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Waffer nachfah, mit wie wunderbaren Uhnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinflöffe; und wie ich da fo bald Grenzen meiner Borftellungsfraft fand; und doch mußte das weiter gehen, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer un-sichtbaren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter! so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulps von dem ungemeßnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ift fo mahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mir's, daß ich jetzt mit jedem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund sei? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um

drauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen. Nun bin ich hier auf dem fürstlichen Fagdsschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelmen und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr als dies Berg, das doch mein einziger Stolz ift, das gang allein die Quelle von allem ift, aller Kraft, aller Seligkeit und alles Clendes. Ald, was ich weiß, fann jeder wissen -

mein Berg habe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jetzt, da nichts drauß wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gesogen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gesolgt, der General in \*\*\*schen Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerriet mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage, was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Verstande, aber von gang gemeinem Verstande; fein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohl geschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ift mein Zeichnen. Der Fürst fühlt in der Kunst und würde noch stärker fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumsführe, und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erde! Seid ihr benn mehr?

Am 18. Junius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weis gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\* schen besuchen wollte, ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligseit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblicheu Winsche — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöps unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlaufen Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! D, er ist nicht der Mensch, die Wünsche diess Herzens alle zu füllen. Sin gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es, wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in einem zusammentressen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine Handlung eines dritten laut werden. Lieber Wilshelm! — Zwar, er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen sind getrochnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

Am 4. Anguit.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hossmungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hand ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich sonnte ihr nichts sagen und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepsel auzunehmen, das ich that und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. Auguft.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder ausdämmern, ach! nur für einen Augenblick! Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: Wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, sie würde — und dann lause ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führt, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thore hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Bult der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurücksehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und, mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

Mm 3. Ceptember.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein andrer lieb haben fann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts andres kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

Am 4. September.

Ja, es ist so. Wie die Natur sich zum Gerbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten

Bäume abgefallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herfam? Jetzt erstundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von unsgefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzählte. Doch, wozu das alles warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und fränst? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sei's denn, auch das mag zu meinem Schickal gehören!
Mit einer stillen Traurigfeit, in der ich ein wenig scheues

Wefen zu bemerken schien, antwortete ber Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir seine Fehler, flagte er mir sein Unglück. Könnt' ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen! Er befannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuß und Glück ber Wiedererinnerung, daß die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zulett nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er sich ausdrückte, wo er mit dem Kopfe hin gesollt? Er habe weder effen, noch trinken, noch schlafen tonnen; es habe ihm in der Rehle gestockt; er habe gethan, was er nicht thun follte; was ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er fei als wie von einem bofen Beift verfolgt gewesen, bis er eines Tags, als er sie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielniehr ihr nachgezogen worden sei. Da sie seinen Bitten fein Gehör gegeben, hab' er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wisse nicht, wie ihm geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, daß seine Ab-zichten gegen sie immer redlich gewesen und daß er nichts zehnlicher gewünscht, als daß sie ihn heiraten, daß sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang ge-redet hatte, sing er an zu stocken wie einer, der noch etwas zu sagen hat und sich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schuchternheit, was fie ihm für tleine Bertraulichkeiten erlaubt und welche Rähe fie ihm vergönnet. Er brach zwei-, dreimal ab und wiederholte die leb-haftesten Protestationen, daß er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, daß er sie liebe und schäne,

wie vorher, daß so etwas nicht über feinen Mund gekommen fei, und daß er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, daß er kein ganz verkehrter und unfinniger Mensch sei. — Und hier, mein Bester, fang' ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde: könnt' ich dir den Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht! Könnt' ich dir alles recht fagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schickfal teilnehme, teilnehmen muß! Doch genug! ba bu auch mein Schickfal fennft, auch mich fennft, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen,

was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht. Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergeffen habe, das sich aber leicht hinzubenken läßt. Gie erwehrte fich fein; ihr Bruder fam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Sause gewünscht hatte, weil er fürchtete, burch eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbsichaft entgehn, die ihnen jetzt, da sie finderlos ist, schone Soffnungen gibt; Diefer habe ihn gleich zum Saufe hinaus= gestoßen und einen folden Lärm von der Cache gemacht, daß Die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jeto habe fie wieder einen andern Anecht genommen; auch über ben, sage man, sei sie mit bem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, fie werde

ihn heiraten, aber er sei fest entschlossen, das nicht zu erleben. Bas ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts ver= zärtelt; ja, ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unfern hergebrachten fittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, Diese Treue, Diese Leidenschaft ist also feine dichterische Erfindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, Die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Ber-bildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Sand, daß ich nicht fo ftrudele und sudele, wie fonft. Lies, mein Geliebter, und bente babei, bag es auch die Geschichte beines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so ent= schlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu ver= gleichen mich fast nicht getraue.

Um 5. Ceptember.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an: Bester, Liebster, fomme, sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht jurudfehren würde. Das Billet blieb liegen und fiel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte, worüber? — Das die Einbildungsfraft für ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten= mal tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Much habe ich mir einen machen laffen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider bagu.

Bang will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht. — Ich benke, mit ber Zeit soll mir ber auch lieber

merden.

Mm 12. September.

Eie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich füßte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund! fagte fie und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Aleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flat= tert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er kußt mich auch, sehen Gie!

Als sie dem Tierchen den Mund hinhielt, drückte es sich fo lieblich in die sugen Lippen, als wenn es die Geligkeit

hätte fühlen fönnen, die es genoß.

Er soll Sie auch füssen, fagte fie und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genuffes.

Cein Rug, fagte ich, ift nicht gang ohne Begierde; er

sucht Nahrung und fehrt unbefriedigt von der leeren Lieb-

fosung zurück.

Er ift mir auch aus dem Munde, fagte fie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus benen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! follte nicht meine Ginbildungsfraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Geligkeit reigen und mein Berg aus bem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! - Und warum nicht? - Sie traut mir fo! fie weiß, wie ich fie liebe!

Um 15. Ceptember.

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben foll, ohne Ginn und Gefühl an bem wenigen, mas auf Erden noch einen Wert hat. Du fennst die Rugbäume, unter benen ich bei bem ehrlichen Pfarrer zu St .. mit Lotten gesessen, die herrlichen Nugbäume, die mich, Gott weiß, immer mit bem größten Seelenvergnugen füllten! Wie ver= traulich sie den Pfarrhof machten, wie fühl! und wie herr= lich die Aleste waren! Und die Erinnerung bis zu den ehr= lichen Geistlichen, die sie vor jo vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat uns den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann foll er gewesen sein, und sein Andenken war mir immer heilig unter den Bäumen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Thränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, daß fie abgehauen worden. — Abgehauen! Ich möchte toll werden, ich fönnte den Hund ermorden, der ben ersten Sieb bran that. Ich, der ich mich vertrauern fönnte, wenn so ein paar Bäume in meinem Hofe stünden und einer davon stürbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schatz, eins ist doch dabei! Was Menschengefühl ist! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin soll es an Butter und Giern und übrigem Zutrauen spüren, was für eine Bunde sie ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, die Frau des neuen Pfarrers (unser alter ist auch gestorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt feinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr. Eine Närrin, die sich abgibt, gelehrt zu sein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Resormation des Christentums arbeitet und über Lavaters Schwärmereien die Achjeln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freude. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine Rußbäume abzuhauen. Siehst bu, ich fomme nicht zu mir! Stelle bir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, so werfen die Anaben mit Steinen barnach, und das fällt ihr auf die Nerven, das stört fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Kennifot, Gemler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die alten, so unzufrieden sah, sagte ich: Warum habt ihr es gelitten? — Wenn der Schulze will, hierzulande, sagten sie, was kann man machen? Aber eins ist recht geschehen: der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen Grillen, die ihm ohnedies die Suppen nicht fett machen, mas haben wollte, bachten es mit einander zu teilen; da erfuhr es die Rammer und fagte: hier herein! benn fie hatte noch alte Prätenfionen an ben Teil bes Pfarrhofes, wo die Bäume standen, und verkaufte fie an den Meiftbietenden. Sie liegen! D, wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Rammer - Fürst! - Ja, wenn ich Fürst mare, mas fümmerten mich die Bäume in meinem Lande!

Um 10. Oftober.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir's schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sein scheinet, als er — hosste, — als ich — zu sein glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dunkt, deutlich genug.

Um 12. Oftober.

Dissian hat in meinem Herzen ben Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Zu wans dern über die Heibe, umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Läter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt. Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Lechzen der Geister aus ihren Höhlen und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosbedeckten, grass

bemachsenen Steine bes Ebelgefallnen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, ben manbelnben grauen Barben, ber auf ber weiten Beide die Fußstapfen seiner Bater sucht und, ach! ihre Grabsteine findet und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends hinblickt, ber fich ins rollende Meer versbirgt, und bie Zeiten ber Bergangenheit in bes Helben Seele lebendig werden, da noch der freundliche Strahl den Gefahren der Tapfern leuchtete und der Mond ihr bekränztes, siegruckfehrendes Schiff beschien. Wenn ich ben tiefen Kummer auf feiner Stirne lefe, ben letten, verlagnen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanken febe, wie er immer neue, schmerzlich glübende Freuden in der fraftlosen Gegenwart der Schatten feiner Abgeschiedenen einfaugt und nach der falten Erbe, bem hohen, wehenden Grafe niederfieht und ausruft: Der Wanderer mird fommen, fommen, ber mich fannte in meiner Schönheit, und fragen: Wo ist ber Sanger, Fingals trefflicher Cohn? Cein Jugtritt geht über mein Grab bin. und er fraat vergebens nach mir auf der Erde. - D Freund! ich möchte gleich einem eblen Waffentrager bas Schwert gieben, meinen Fürften von der gudenden Qual des lang= fam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Salbaott meine Geele nachsenden.

Am 19. Oftober.

Ach, diese Lücke! diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur einmal, nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein.

Mm 26. Oftober.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, daß an dem Dasein eines Geschöpfes wenig gelegen ist, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und tonnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder, zu schreiben. Ich hörte sie leise reden; sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten: wie diese heiratet, wie jene frank, sehr frank ist; sie hat einen trocknen Huften, vie Knochen stehn ihr zum Gesicht herauß, und kriegt Ohnsmachten; ich gebe keinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der R. N. ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist schon geschwollen, sagte die andere. — Und meine lebhafte

Einbildungsfraft versette mich ans Bett biefer Urmen; ich fah fie, mit welchem Biderwillen fie dem Leben den Ruden wandten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet - daß ein Fremder stirbt. -Und wenn ich mich umsehe und sehe bas Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Kleiber, hier ihre Ohrringe auf bem Tischen, und Alberts Sfripturen, und diese Möbel, benen ich nun so befreundet bin, sogar diesem Tintensasse, und benke: Siehe, was du nun diesem Hause bift! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machit oft ihre Freude, und beinem Gerzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht fein könnte; und boch - wenn du nun gingft, wenn du aus diesem Kreije schiedest? würden sie, wie lange würden fie bie Lude fühlen, die bein Verluft in ihr Schickfal reißt? wie lang? - D, jo vergänglich ist ber Mensch, daß er auch ba, wo er seines Daseins eigentliche Gewißheit hat, ba, wo er ben einzigen mahren Gindruck seiner Gegenwart macht, in bem Andenken, in der Seele feiner Lieben, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das so bald!

Um 27. Oftober.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig sein kann. Uch, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

Abenda.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Um 30. Oftober.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu dürsen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menscheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt! — Und ich?

Mm 3. November.

Weiß Gott! Ich lege mich so oft zu Bette mit dem Bunsche, ja, manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu

erwachen: Und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. D, daß ich launisch fein konnte, fönnte die Schuld aufs Wetter, auf einen dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! Ich fühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, — nicht Schuld! — Genug, daß in mir die Quelle alles Elends verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Celigkeiten. Bin ich nicht noch eben berfelbe, der ehemals in aller Fülle der Empfindung herumschwebte, bem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen? Und dies Herz ist jetzt tot, aus ihm fließen keine Entzückungen mehr, meine Augen find trocken, und meine Sinnen, die nicht mehr von erquickenden Thränen gelabt werben, ziehen ängstlich meine Stirn zu- sammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf; sie ist dahin! - Wenn ich ju meinem Fenfter hinaus an ben fernen Sugel febe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den ftillen Biesengrund bescheint, und der sanfte Fluß zwischen seinen entblätterten Beiden zu mir herschlängelt, — o! wenn da diese herrliche Natur so vor mir steht, wie ein lackiertes Bildchen, und alle die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechter Eimer! Ich habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Thränen gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wenn ber Himmel ehern über ihm ift und um ihn die Erde verdürftet.

Aber, ach! ich fühle es, Gott gibt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, deren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig? als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen

aufnahm!

Am 8. November

Sie hat mir meine Erzesse vorgeworfen! Ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Erzesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten! Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? — Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester, ich bin das hin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Um 15. November.

Ich danke dir, Wilhelm, für beinen herzlichen Anteil, für beinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lag mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Müdseligkeit noch Kraft genug durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschnachtenden Erquickung ist. Nur — kann sie benn, muß sie benn das einem jeden sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, benen sie es nicht war, Tausende, benen sie es nicht sein wird, gepredigt ober war, Laufende, denen sie es nicht sein wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß sie mir es denn sein? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes: daß die um ihn sein würden, die ihm der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? Wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt? — Ich bitte dich, lege das nicht falsch auß; sieh nicht etwa Spott in diesen unschuldigen Worten; es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen: wie ich denn über alles dass monden iedermann so went meine meine als ich wicht erwa eine bas, wovon jedermann so wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ist es anders als Menschenschicksal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? — Und mard der Relch dem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe zu bitter, warum soll ich groß thun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum sollte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blit über bem finftern Abgrunde ber Bukunft leuchtet und alles um mich her verfinkt und mit mir die Welt untergeht -Tit es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich jelbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu fnirschen: Mein Gott! mein Gott! Warum haft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich des Ausbruckes schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange sein, da ihm der nicht entging, der die Himmel zusammenrollt wie ein Tuch?

Um 21. November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie einen Gift bereitet, bet mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust, schlürfe den Becher auß, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchemal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Vuldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte: Abieu, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erste Mal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiedersholt, und gestern nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwapte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther, und mußte bernach selbst über mich lachen.

Um 22. November.

Ich fann nicht beten: Laß mir sie! Und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gib mir sie! Denn sie ist eines andern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Untithesen.

Im 24. November.

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich sand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirfte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitseidens. Warum durste ich mich nicht ihr zu Füßen wersen? warum durst? ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Auflucht zum Klavier und hauchte mit süßer leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, sene süßen Töne in sich zu schläcken, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der heimliche Widerschall aus dem reinen Munde zurückslänge — Ja, wenn ich dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es wagen, einen

Ruß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des Himmels schweben. — Und doch — ich will — Ha! siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligkeit — und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen — Sünde?

Am 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise übrigen glücklich — so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit, und es ist mir, als säh' ich mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch, sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

Um 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller

Fassung bringt. Heute! o Schicfal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Masser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Lust, zu essen. Alles war öde, ein naßkalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen in das Thal hinein. Von sern seh ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Nocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und Kräuter zu suchen schien. Als ich näher zu ihm kam und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, sah ich eine gar interessante Physiognomie, darin eine stille Trauer den Hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden guten Sinn ausdrückte; seine schwarzen Hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden guten Sinn ausdrückte; seine schwarzen Hauptzug machte, die aber sonst nicht überigen in einen starken Zopf gestochten, der ihm den Rücken herunterhing. Da mir seine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übelnehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre, und daher fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er nit einem tiesen Seufzer, Blumen — und sinde feine. — Das ist auch die Jahrszeit nicht, sagte ich lächelnd. — Es gibt so viele Blumen, sagte er, indem er zu mir herunter kam. In meinem Garten sind kosen und belängerselieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeden, sie wachsen wie Untraut; ich suche schon zwei Tage darnach und kann sie nicht sinden und rote, und das Tausende immer Blumen, gelbe und blaue und rote, und das Tausende

aulbenfraut hat ein schönes Blumchen. Reines fann ich finden. - Ich merkte was Unheimliches, und drum fragte ich durch einen Umweg: Was will Er denn mit den Blumen? Ein wunderbares zudendes Lächeln verzog fein Gesicht. — Wenn Er mich nicht verraten will, sagte er, indem er den Finger auf ben Mund drudte, ich habe meinem Schat einen Strauf versprochen. — Das ist brav, sagte ich. — D, saate er, fie hat viel andere Sachen, fie ist reich. - Und doch hat fie Ceinen Strauß lieb, versetzte ich. - D! fuhr er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. - Wie heißt fie benn? -Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versette er, ich wär' ein anderer Mensch! Ja, es war einmal eine Zeit, da mir's so wohl war! Jett ist es aus mit mir. Ich bin nun - ein naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er war also glüdlich? fragte ich. — Ach, ich wollte, ich wäre wieder so! sagte er. Da war mir's so wohl, so lustig, so leicht, wie einem Fische im Wasser! — Heinrich! rief eine alte Frau, die den Weg herkam, Beinrich, wo ftedft du? Wir haben bich überall gesucht, tomm zum Gffen. - Bit bas Guer Sohn? fragt' ich, zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! versetzte fie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Die lange ist er so? fragte ich. So stille, sagte sie, ist er nun ein halbes Jahr. Gott sei Dank, daß er nur so weit ist; vorher war er ein ganzes Jahr rasend! Da hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Jetzt thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, ber mich ernähren half, seine schöne Hand schrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hitiges Fieber, daraus in Raserei, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Berr -Ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage: Was war benn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so aludlich, so wohl darin gewesen sei? Der thörichte Mensch! rief fie mit mitleidigem Lächeln, da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das fiel mir auf wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Gelb in die Sand und verließ fie eilend.

Da du glücklich warft! rief ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir's wohl war, wie einem Fisch im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, daß sie nicht glücklich sind, als ehe fie zu ihrem Verftande kommen und wenn fie ihn wieder verlieren! - Elender! und auch wie beneide ich beinen Trübsinn, die Berwirrung beiner Sinne, in der du verschmach: test! Du gehst hoffnungsvoll aus, beiner Königin Blumen zu pflücken - im Winter - und trauerst, da du keine findest, und begreifst nicht, warum du feine finden kannst. Und ich und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus und fehre wieder heim, wie ich gekommen bin. - Du wähnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich begahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückjeligkeit einer irdischen Hindernis zuschreiben kann! Du fühlst nicht, daß in beinem zerstörten Gerzen, in beinem zerrütteten Gehirne bein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen fonnen.

Muffe ber troftlos umkommen, ber eines Kranken spottet, ber nach ber entferntesten Quelle reift, Die seine Rrankheit vermehren, sein Ausleben schmerzhafter machen wird! Der fich über bas bedrängte Berg erhebt, das, um seine Gemissens= biffe los zu werden und die Leiden feiner Geele abzuthun, eine Vilgrimschaft nach dem heiligen Grabe thut! Jeder Tuß= tritt, ber seine Sohlen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linderungstropfen der geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagreife legt fich bas Berg um viele Bedrängnisse leichter nieder. — Und dürft ihr das Wahn nennen, ihr Wortfrämer auf euren Polstern? — Wahn! — O Gott! du fiehft meine Thränen! Mußtest du, der du den Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüder zugeben, die ihm das bischen Armut, das bigchen Bertrauen noch raubten, das er auf Dich hat, auf dich, du Allliebender! Denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Thränen des Weinstockes, mas ist es, als Bertrauen zu dir, daß du in alles, was uns umgibt, Heil: und Linderungsfraft gelegt haft, ber wir so stündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht kenne! Bater! ber sonst meine ganze Seele füllte und nun sein Angesicht von mir gewendet hat! rufe mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird diese bürftende Seele nicht aufhalten. - Und würde ein Mensch, ein Bater gurnen können, dem sein unvermutet rückehrender Sohn um den Hals fiele und riefe: Ich bin wieder da, mein Vater! Zürne nicht, daß ich die Wander schaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was foll mir das? Mir ist nur

wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen?

Um 1. Dezember.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gesmacht. Fühle bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unssinne mich die Geschichte ergriffen hat, da sie mir Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

Um 4. Dezember.

Ich bitte dich — Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht länger! Heute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem Klavier, mannigsaltige Melodieen, und all den Ausdruck! all! — all! — Was willst du? — Ihr Schwesterchen putte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir ins Gessicht — meine Thränen flossen — Und auf einmal siel sie in die alte himmelsüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehn ein Trostgesühl und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düstern Zwischenräume, des Verdrusses, der sehlgeschlagenen Höffnungen, und dann — Ich ging in der Stude auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen sieschnend, um Gottes willen, hören Sie auf! Sie hielt und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehen Sie! Ich ditte Sie, beruhigen Sie sich. Ich ris mich von ihr weg, und Wott! du siehst mein Elend und wirst es enden.

Um 6. Dezember.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! Ich kann dir es nicht ausbrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirne.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden verssinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

## Der Herausgeber an den Ceser.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den letzten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nötig hätte, die Folge seiner hinterlaßnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sein lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon dis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urteile geteilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen; die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmut und Unlust hatten in Werthers Seele immer tieser Burzel geschlagen, sich fester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche Hite und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirtungen hervor und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstelicher empor strebte, als er mit allen Uebeln disher gefämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhastigkeit, seinen Scharssinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher, und immer ungerechter, je unglücklicher er ward. Wenigstens sagen dies Alberts Freunde; sie behaupten, das Werther einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang gewünschten Glückes

teilhaftig geworden, und sein Betragen, sich dieses Glück auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurteilen können, er, der gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Vermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darbend Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer derselbige, den Werther so vom Anfang her kannte, so sehr schätze und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdacktes abzuwenden wünschte, wenn er in dem Augenblicke mit niemand diesen köstlichen Besitz auch auf die unschuldigste Weise zu teilen Lust hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Krau verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Haft noch Albeeigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gesühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedrückt sei.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er schiefte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und beette die ganze Gegend.

Werther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Mbert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten.

Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüt wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemüt kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schöne Verhältnis zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gebanken fielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähnesknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem teilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigskeit ist's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die teure köstliche Frau? Weiß er sein Glick zu schähen? Weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie — Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube, an den Gedanken gewöhnt

zu sein, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten ichon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Ausmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich sühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagd-

hause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sei drüben in Wahlheim ein Unglück geschehen, es sei ein Bauer erschlagen worden. — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der unzgeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unzbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Haustührt gefunden, man hatte Mutmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Witwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, suhr er mit heftigseit auf. Ift's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so wert geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu fommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt er sich vor dem sonzt so geliebten Plage. Zene Schwelle, worauf die Nachbarösinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schwisten menschlichen Empsindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhosmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen, mit Schnee bedeckt, durch die Lücken hervor.

Als er sich ber Schenke näherte, vor welcher bas ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von sern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Anecht, der jene Witwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweiflung umherzgehend angetroffen hatte.

Was hast du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gesangenen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg und versetzte endlich ganz gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Ge-

fangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmut, seiner gleichgültigen Hinzegegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er, für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdhause und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Austmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Alls er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig, dies verstimmte ihn einen Augenblick; doch faßte er sich bald wieder und trug dem Amtmann feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrsheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht außreden, widersprach ihm eifrig und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise zeigte dusgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch seiter er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen, es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Almtmann möchte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behilflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sein muisen, sehen wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Lapieren fand und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden:

"Du bist nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten sind."

Was Albert zuletzt über die Sache des Gesangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachenken seinem Scharssinne nicht entging, daß beide Männer recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasein entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Verhältnis zu Albert ausdrückt, finden wir unter seinen Lavieren.

Papteren

"Was hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sein."

Beil es ein gelinder Abend war und das Wetter ansting, sich zum Tauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Kuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigseit widerfahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sein möchte, ihn zu entsernen. Ich wünsch, es auch um unsertwillen, sagt er, und ich bitte dich, suhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine öftern Besuch zu vermindern. Die Leute werden aufmertsam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schweigen empfunden zu haben; wenigstens seit der

Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch fallen oder lenkte

es wo anders hin.

Der vergebliche Versuch, den Werther zur Rettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank nur desto tieser in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Leugnen legte, aufstodern könnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles, was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich dusgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens ansakt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empsindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liedenswürdigen und geliedten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht absarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Von seiner Verworrenheit, Leidenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlassne Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier ein-

rücken wollen.

Am 12. Dezember.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchemal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Wehe! wehe! Und dann schweife ich umher in den furchtbaren nächtlichen Szenen dieser menschenfeindlichen Jahrszeit.

Gestern abend mußte ich hinaus. Es war plötlich Tauswetter eingefallen; ich hatte gehört, der Fluß sei übergetreten, alle Bäche geschwollen und von Wahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach else rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden

Fluten in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Aecker und Wiesen und Hecken und alles, und das weite Thal hinauf und hinab eine fturmende See im Saufen bes Windes! Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolfe ruhte, und vor mir hinaus die Flut in fürchterlich= herrlichem Widerschein rollte und flang: da überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Alch, mit offnen Urmen stand ich gegen den Abgrund und atmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu sturmen! dahin ju brausen wie die Wellen! Dh! und ben Jug vom Boben zu heben, vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! - Meine Uhr ist noch nicht ausge= laufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hatte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolfen zu zerreißen, die Fluten zu faffen! Sa! und wird nicht viel= leicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu teil? -

Und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Plätchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte! Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube, dacht' ich. Und der Verzgangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Herben, Wiesen und Ehrenämtern! Ich stand!

Ich schlete mich nicht, denn ich habe Mut, zu sterben.

Ich hätte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu

verlängern und zu erleichtern."

Am 14. Dejember.

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Jit nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht beteuern — Und nun — Träume! D wie wahr fühlten die Menschen, die so widerssprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittere, es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen; mein Auge schwanum in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch jetzt noch eine Seligkeit sühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rufen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! — Meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen, in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Nüdkehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sein, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelmen ist und ohne Datum unter seinen Papieren

gefunden worden.

"Ihre Ecgenwart, ihr Schicfal, ihre Teilnehmung an dem meinigen preßt noch die letzten Thränen aus meinem versenaten Schirn.

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? — Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Vorsatz fest und unwiderruslich, wovon folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnis abgibt.

Um 20. Dezember.

"Jch danke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht: mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Nücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir's sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch

vierzehn Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weiteren. Es ist nötig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Neiner Mutter sollst du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Vergebung bitte wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Teuerster! Allen Segen des himmels über dich! Leb wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir und kaum mit Worten aussubrücken, ob wir und gleich davon, nach der Kenntnis ihres Charafters, wohl einen stillen Vegriff machen können und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit

ihr empfinden fann.

So viel ist gewiß, sie war sest bei sich entschlossen, alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dies Verhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen wert seien.

Un demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschal= teten Brief an feinen Freund geschrieben, es war der Conntag vor Weihnachten, fam er abends zu Lotten und fand fie allein. Gie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Dronung zu bringen, die sie ihren fleinen Geschwistern zum Chriftgeschenke zurecht gemacht hatte. Er rebete von bem Bergnügen, bas die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung ber Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Aepfeln in paradiesische Entzudung sette. Gie follen, sagte Lotte, in= bem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie follen auch beschert friegen, wenn Sie recht geschickt find, ein Wachsitodchen und noch was. - "Und was heißen Gie geschickt sein?" rief er aus, "wie soll ich sein? wie kann ich fein, beste Lotte?" - Donnerstag abend, fagte fie, ist Weih= nachtsabend, da kommen die Kinder, mein Bater auch, da friegt jedes das Seinige, da kommen Sie auch — aber nicht eher. —

Werther stutte. — Ich bitte Sie, fuhr sie fort, es ift nun einmal so; ich bitte Sie um meiner Ruhe willen; es kann nicht, es fann nicht so bleiben. — Er wendete seine Augen von ihr und ging in der Stube auf und ab und murmelte das: "Es fann nicht fo bleiben!" zwischen ben Zähnen. Lotte, Die ben schrecklichen Zustand fühlte, worein ihn diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. "Nein, Lotte," rief er aus, "ich werde Sie nicht wiederschen!" — Warum das? versetzte sie; Werther, Sie fonnen, Gie muffen uns wiederfeben, nur mäßigen Gie fich. D. warum mußten Gie mit diefer Heftiakeit, diefer unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werden! Ich bitte Sie, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der Hand nahm, mäßigen Sie sich! Ihr Geift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, mas bieten Die Ihnen für mannig= faltige Ergötzungen bar! Sein Sie ein Mann! Wenden Sie Diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts thun kann, als Sie bedauern. - Er knirrte mit ben Zähnen und fah fie dufter an. Gie hielt feine Sand. - Mur einen Augenblick ruhigen Ginn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie fich betrügen, fich mit Willen zu Grunde richten? Warum denn mich, Werther? just mich, das Eigentum eines andern? just das? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Un= möglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blick anfah. "Beise!" rief er, "sehr weise! Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Bo= litisch! sehr politisch!" - Es fann sie jeder machen, versetzte sie darauf. Und sollte denn in der weiten Welt fein Mädchen sein, das die Wünsche Ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie darnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden fie finden; denn schon lange ängstet mich für Sie und uns die Cinschränkung, in die Sie fich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Gie es über fich! eine Reife wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe und fehren Sie gurud und laffen Sie uns zusammen die Seligkeit einer mahren Freundschaft genießen.

"Das könnte man," sagte er mit einem kalten Lachen, "drucken lassen und allen Hosmeistern empfehlen! Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein klein wenig Nuh, es wird alles werzben!" — Nur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat

in die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Disturs an, der bald aus war, Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte und, als er hörte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht und zauderte dis acht, da sich denn sein Unnut und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn, zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Kompliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand und ging allein in sein Jimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab und warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen else wagte, hineinzugehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefel ausziehen sollte? das er denn zuließ und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu

fommen, bis er ihm rufen würde.

Montags früh, den einundzwanzigsten Tezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode verssiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat und den ich absatzweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tags, an dem ich dich zum letztenmal sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt und, ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluß besestigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von dir riß, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinnen, wie sich alles das nach meinem Herzen dränzte und mein hoffmungsloses, freudeloses Dasein neben dir in gräßlicher Kälte nich anpactte — ich erreichte kaum mein Zinmer, ich warf mich außer mir auf meine Kniee, und d Gott! du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Thränen! Tausend Unschläge, tausend Aussichten wüteten durch meine Seele,

und zuletzt stand er da, fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke: Ich will sterben! — Ich legte mich nieder, und morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch fest, noch ganz start in meinem Herzen: Ich will sterben. — Es ist nicht Verzweislung, es ist Gewißheit, daß ich ausgetragen habe und daß ich mich opfere für dich. Ia, Lotte! warum sollte ich es verschweigen? Eins von uns dreien muß hinweg, und das will ich sein! O meine Veste! in diesem zerrissenen Herzungesschlichen, oft — deinen Mann zu ernorden! — dich — mich! — So sei's denn! — Wenn du hinaufsteigst auf den Verg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie den fo oft das Thal heraufsam, und dann blicke nach dem Kirchshofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Grad im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt. — Ich war ruhig, da ich ansing; und nun weine ich wie ein Kind, da alles das so selehaft um nich wird — "

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle daher die Kleider auskehren und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conti zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugeteiltes auf zwei Monate vorauszubezahlen.

Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antras. Er ging tiessinnig im Garten auf und ab und schien noch zuleht alle Schwermut der Erinnerung auf sich häusen

zu ivollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn morgen und wieder morgen und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Sinbildungsfraft versprach. Morgen! rief er auß, und wieder morgen und noch ein Tag! und küßte sie alle herzlich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten schone Neujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, sür Albert und Lotten einen und auch einen für Herrn Werther; die wollten sie am Neuziahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte

jedem etwas, fette sich zu Pferde, ließ ben Alten grußen und

ritt mit Thränen in ben Augen bavon.

Gegen fünf kam er nach Hause, befahl ber Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Behienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich würde gehorschen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetzest es mit deinen lieben Thräsnen. Ich will, ich muß! D, wie wohl ist es mir, daß ich entsichlossen bin."

Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand geraten. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunzden, wie schwer es ihr sallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte. Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gez

sagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder fommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte

und wo er über Nacht ausbleiben mußte.

Sie jag nun allein, feins von ihren Geschwiftern war um fie, fie überließ sich ihren Gedanken, die stille über ihren Berhältniffen herumschweiften. Gie fah sich nun mit bem Mann auf ewig verbunden, deffen Liebe und Treue fie fannte, dem fie von Bergen zugethan war, deffen Rube, deffen Buverlässigfeit recht vom Simmel bazu bestimmt zu sein schien, daß eine madere Fran bas Glud ihres Lebens barauf grunden sollte; sie fühlte, mas er ihr und ihren Kindern auf immer jein würde. Auf der andern Seite war ihr Werther so teuer geworben, gleich von dem erften Mugenblid ihrer Befannt= ichaft an hatte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemüter jo icon gezeigt, ber lange bauernde Umgang mit ihm, jo manche durchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Gindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, was fie Intereffantes fühlte und dachte, war sie gewohnt mit ihm zu teilen, und seine Entfernung brobete in ihr ganges Wefen eine Lude zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden fonnte. D, hätte sie ihn in dem Augenblick jum Bruder umwandeln tonnen! wie glud= lich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürsen, hätte sie hoffen können, auch sein Berhält= nis gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Neihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszuschen, fand keine, der

fie ihn gegönnt hätte.

Neber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Berkangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und seicht sich helsendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke

lag über ihrem Auge.

So war es halb sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, dald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürsen sast sagen: zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirzung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich haben nichts versprochen, war seine Antwort. — So hätten Sie wenigstens meiner Vitte stattgeben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser beider Ruhe willen.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig, was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte bald, daß ihre Freundinnen kommen, bald, daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich

beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sigen lassen; dann besaun sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Klavier und sing einen Menuett an, er wollte nicht sließen. Sie nahm sich zussammen und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Plat auf dem Kanapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Ihre Uebersserung einiger Gesänge Ofsians; ich habe sie noch nicht geslesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich sicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte,

holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er fie in die Bande nahm, und die Hugen standen ihm voll Thranen, als er hineinsah. Er fette fich nieder und las.

"Stern ber bammernben Racht, ichon funkelit bu in Westen, hebst bein strahlend Haupt aus beiner Wolfe, manbelft stattlich beinen Sugel bin. Wornach blidft bu auf bie Beide? Die stürmenden Winde haben fich gelegt; von ferne fommt bes Giegbachs Murmeln; raufchende Wellen fpielen am Gelsen ferne; bas Gesumme ber Abendfliegen ichwarmt übers Weld! Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehit; freudig umgeben bich die Wellen und baden bein liebliches Saar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Ericheine, bu herrliches Licht von Offians Ceele.

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine ge= schiedenen Freunde, fie sammeln fich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber find - Fingal fommt wie eine feuchte Rebelfaule; um ihn find feine Belben und, fiehe! bie Barden bes Gefanges: grauer Ullin! ftattlicher Ryno! Alpin, lieb= licher Sanger! und du, fanftklagende Minona! - Wie verändert feid ihr, meine Freunde, seit ben festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre bes Gefanges, wie Frühlingslüfte ben Sügel hin wechselnd beugen bas ichwach: lifvelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blid und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Baar im unstäten Winde, ber von dem Sügel her stieß. -Dufter mard's in der Secle der Belben, als fie die liebliche Stimme erhob; benn oft hatten fie bas Grab Calgars gefeben, oft die finftere Wohnung der weißen Rolma. Rolma, verlaffen auf bem Bügel mit ber harmonischen Stimme. Salgar versprach, zu kommen; aber ringsum zog fich bie Nacht. Höret Rolmas Stimme, ba fie auf bem Sugel allein jag.

## Kolma.

"Es ift Nacht! - ich bin allein, verloren auf bem fturmischen Sügel. Der Wind fauft im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Reine Butte schützt mich vor bem Regen, mich Berlagne auf bem fturmischen Bügel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolfen! erscheinet, Sterne ber Nacht! Leite mich irgend ein Strahl ju bem Drte, mo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, fein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sein; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich sliehen, verlassen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig eine Weile, o Wind! ftill eine kleine Beile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Wanderer mich höre. Salgar! ich bin's, die ruft! Hier ift ber Baum und der Fels! Salgar, mein Lieber! hier bin ich;

warum zauderst du, zu kommen?

"Sich, der Mond erscheint, die Flut glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den Hügel hinauf. Aber ich seh' ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen

nicht seine Unfunft. hier muß ich sitzen allein.

"Alber wer sind, die dort unten liegen auf der Keide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Nedet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind tot! Ihre Schwerter rot vom Gesechte! O mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Bruder! warum hast du meinen Bruder erschlagen? — Ihr wart mir beide so lieb! O, du warft schoan dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Untwortet mir! hört meine Stimme, meine Gesliebten! Aber, ach, sie sind stumm, stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D, von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Toten! Nedet! mir soll es nicht grausen! — Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden? — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Unt-

wort im Sturme bes Bügels.

"Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Toten, aber schließt es nicht, dis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Sier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des

flingenden Feljens — Wenn's Nacht wird auf dem Sügel und der Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn suß soll meine Stimme sein um meine Freunde; sie waren mir beide jo lieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanfte errötende Tochter. Unsere Thränen flossen um Kolma, und unsere Seele ward buster.

"Ullin trat auf mit ber Sarfe und gab uns Alpins Ge= sang — Alpins Stimme war freundlich, Rynos Geele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Ginft fehrte Illin gurud von der Jagd, ehe die Helden noch fielen. Er hörte ihren Wettgesang auf dem Hügel. Ihr Lieb war sanft, aber traurig. Gie flagten Morars Fall, bes erften ber Belben. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Osfars - Aber er fiel, und sein Bater jammerte, und feiner Schwester Augen waren voll Thränen, Minonas Augen waren voll Thränen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat jurud vor Ulling Gefang, wie ber Mond in Westen, ber ben Sturmregen voraus fieht und fein schönes Haupt in eine Wolfe verbirgt. — Ich schlug die Harfe mit Ullin zum Gefange des Jammers.

Ryno.

"Borbei find Wind und Regen, der Mittag ift fo heiter, Die Wolfen teilen fich. Fliehend bescheint den Bügel die un-Seftändige Sonne. Rötlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Guß ift bein Murmeln, Strom; boch fußer bie Stimme, die ich hore. Es ist Alpins Stimme, er bejammert ben Toten. Sein Haupt ift vor Alter gebeugt und rot fein thränendes Auge. Alpin, trefflicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestade?

## Alpin.

"Meine Thränen, Nyno, find für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabs. Schlank bist du auf bem Sügel, schon unter ben Sohnen ber Beibe. Aber bu wirft fallen, wie Morar, und auf beinem Grabe der Trauernde siten. Die Sügel werben bich vergeffen, bein Bogen in ber Salle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heide. Deine Stimme glich dem Waldsstrome nach dem Negen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war Geintmen! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun beine Wohnung, finster beine Stätte! Mit brei Schritten mess' ich bein Grab, o du! ber du ehe so groß warst! Vier Steine mit moosigen Häuptern sind bein einziges Gebächtnis; ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, fein Mädchen mit Thränen der Liebe; tot ist, die dich gebar,

gefallen die Tochter von Morglan.

"Per auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, bessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Thräsnen? — Es ist dein Bater, o Morar! der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Auf in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden: er hörte Morars Nuhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Toten, niedrig ihr Kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus. D, wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl, edelster der Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen, nimmer der düstere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten; künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gesallenen

Morar.

"Laut ward die Trauer der Helben, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Karmor saß nahe bei dem Helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergöhen? Sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom

See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Naß; aber die Sonne fommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin,

Herricher des jeeumfloffenen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Karmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keinen blühende Tochter! Kolgar, der tapsere, lebt, und Umira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Karmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dunpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herdres! auf! stürme über sinstere Seide! Waldströme, braust! Hult, Stürme im Gipsel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schreckslichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der mächtige, siel, Daura, die liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, du warst schön! schön wie der Mond auf den Hügeln von Jura, weiß wie der gesallene Schnee, suß wie die atmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, fam und warb um Dauras Liebe; fie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoff-

nungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Odgals, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam, in einen Schiffer verstleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern in der See, wo die rote Frucht vom Baume herblinkt, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Felsens. Armar, mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths!

höre! Daura ist's, die dich ruft!

"Erath, der Verräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal! Armin! Ift feiner, seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme fam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine

Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in ber Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah ben kühnen Erath am User, faste und band ihn an die Eiche; fest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt ab den graubesiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräters, kamst du um, das Voot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen floß deines Vruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

welch war bein Jammer, o Daura!
"Die Wellen zerschmettern das Boot. Armar stürzt sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom Hügel in die Wellen, er sank und hob

fich nicht wieder.

"Allein auf dem seebespülten Felsen hört' ich die Alage meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am User, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Negen schlug scharf nach der Seite des Verges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Veladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärfe im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädehen.

"Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Fessen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdämmernd wandeln sie zu-

fammen in trauriger Eintracht."

Gin Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Kerzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die dittersten Thränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksal der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen, und bat ihn

ichluchzend, fortzufahren, bat mit ber ganzen Stimme bes himmels! Werther zitterte, fein Berg wollte berften, er hob

das Blatt auf und las halb gebrochen:

"Warum wecht du mich, Frühlingsluft? Du buhlft und sprichst: Ich betaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht sinden. —"

Die gange Gewalt biefer Worte fiel über ben Unglud: lichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Berzweiflung, faßte ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wider feine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines ichrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich, sie drückte seine Hände, drückte sie wider ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenben Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Urme um fie her, prefte fie an feine Bruft und bedte ihre gitternben, ftammelnben Lippen mit wütenben Ruffen. Berther! rief fie mit erftickter Stimme, sich abwendend, Werther! und brudte mit schwacher Hand jeine Bruft von der ihrigen; Werther! rief fie mit dem ge= faßten Tone des ebelften Gefühles. Er widerstand nicht, ließ fie aus seinen Urmen und warf sich unfinnig vor sie hin. Sie riß sich auf, und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: Das ift das letzte Mal, Berther! Gie sehn mich nicht wieder. Und mit bem vollsten Blid ber Liebe auf ben Clenben eilte fie ins Nebengimmer und schloß hinter sich zu. Werther streckte ihr die Urme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf bem Kanapee, und in Diefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich felbst rief. Es war bas Madden, bas ben Tijd beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieder allein fah, ging er zur Thure des Rabinetts und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; bann riß er sich weg und rief: Lebe mohl! Lotte! auf ewig lebe mohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Negen und Schnee, und erst gegen else klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sicht, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer sinstern, feuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreiben, als er ihm den andern Morgen auf sein Rufen den Kasse brachte. Er schrieb folgendes am Briefe

an Lotten:

\* \* \*

"Zum lettenmale benn, jum lettenmale schlage ich biese Augen auf. Gie sollen, ach! die Sonne nicht mehr sehen; ein trüber, neblichter Tag halt fie bedeckt. Go traure benn, Matur! bein Sohn, bein Freund, bein Geliebter naht fich seinem Ende. Lotte! das ist ein Gefühl ohnegleichen, und doch fommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich ju fagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort: der lette! Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boben. Sterben! Bas heißt bas? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen fterben sehen; aber so eingeschränkt ift die Menschheit, daß fie für ihres Dafeins Anfang und Ende feinen Ginn hat. Rett noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Augen= blid - getrennt, geschieden - vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein - Wie fann ich vergehen? wie kannst bu vergehen? Wir sind ja! — Bergehen! — Was heißt das? Das ist wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Herz. — Tot, Lotte! eingescharrt der kalten Erde, so eng! so finster! — Ich hatte eine Freundin, die mein alles war meiner hilflosen Jugend; sie starb, und ich folgte ihrer Leiche und ftand an dem Grabe, wie fie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, dann die erste Schaufel hinunter schollerte, und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wieder= gab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedectt war! - Ich stürzte neben das Grab hin - ergriffen, er= schüttert, geängstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah - wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! Ich verstehe die Worte nicht!

D, vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hätte der lette Augenblick meines Lebens sein sollen. D du Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweisel durch mein Juniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, das von den deinigen strömte! neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir! vergib mir!

Ach, ich mußte, daß du mich liebtest, mußte es an ben ersten seelenvollen Blicken, an bem ersten Händebruck; und boch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite sah, verzagte ich wieder in sieberhaften Zweifeln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schiektest, als du in jener satalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? D, ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber, ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelssülle im heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber feine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist

mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann!
— Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt
Eünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die
meinigen reißen möchte? Eünde? Gut, und ich strase mich
dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt,
diese Eünde, habe Lebensbalsam und Krast in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte!
Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater.
Dem will ich's flagen, und er wird mich trösten, dis du kommst,
und ich sliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir
vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein! wir werden uns wiederssehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach! und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten!

Deine Mutter, dein Cbenbild."

Gegen elfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei? Der Bediente sagte: ja, er habe bessen Pferd bahinführen sehen. Drauf gibt ihm ber Herr ein offenes Zettelchen, bes Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reife Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte die lette Nacht wenig geschlafen; was sie gefürchtet hatte, mar entschieden, auf eine Weise ent= schieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, taufenderlei Empfindungen gerrütteten bas schone War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Berwegenheit? war es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener freier Unschuld und forglosen Zutrauens an sich selbst? Wie follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ihm eine Szene be= kennen, die sie so aut gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegen einander geschwiegen, und follte fie die erfte fein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine fo un= erwartete Entdedung machte? Schon fürchtete fie, die bloke Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Ratastrophe! Konnte sie wohl hoffen, daß ihr Mann sie ganz im rechten Lichte sehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde? und fonnte sie munschen, daß er in ihrer Seele lefen möchte? Und boch wieder, konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor bem fie immer wie ein frustallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem fie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht, noch verheimlichen können? Eins und das andere machte ihr Sorgen und sette fie in Verlegenheit, und immer fehrten ihre Gebanken wieber zu Werthern, ber für sie ver-loren war, ben sie nicht lassen konnte, ben sie, leiber! sich selbst überlassen mußte und bem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Necht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und vershetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde; er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erslaubt und seinen Unglauben Lotten mitgeteilt. Dies beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Vild vorführten, von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Vesorsnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke quälten.

Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Hastigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen undiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der

üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther sei gestern abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Pakete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber, und Lotte blied allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Sindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Svelmuts, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüt mehr beruhigt, sie fühlte einen heims lichen Zug, ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun psegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er furz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie versiel in eine Wehnut, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen

und ihre Thränen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte fie in Die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Zettelchen, ber sich gelaffen nach seiner Frau wendete und fagte: "Gib ihm die Bistolen. — Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen," sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donner= schlag; sie schwankte aufzustehen, sie wußte nicht, wie ihr ge= schah. Langsam ging sie nach ber Wand, zitternd nahm fie bas Gewehr herunter, putte den Staub ab und zauderte und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blid fie gedrängt hatte. Gie gab bas unglückliche Werkzeug bem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als er zum Saufe hinaus war, machte fie ihre Arbeit gusammen, ging in ihr Zimmer, in bem Zustande ber unaus= fprechlichsten Ungewißheit. Ihr Berz weissagte ihr alle Schreck= nisse. Bald war fie im Begriffe, sich zu ben Tüßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbeden, die Geschichte bes gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann fah fie wieder keinen Ausgang des Unternehmens, am wenig= ften konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tisch ward gebeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tisch erträglich; man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich.

Der Knabe kam mit den Listolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzsiesen abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder, zu schreiben.

"Sie sind durch beine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich füsse sie tausendmal, du hast sie berührt! Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte und, ach! nun empfange. O, ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebes

wohl! — Wehe! wehe! fein Lebewohl! — Solltest du bein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der nich ewig an dich besesstigte? Lotte, fein Zahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich fühle es, du kannst den nicht hassen; der so für dich glüht!"

Nach Tische hieß er ben Knaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet des Negens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechens der Nacht zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum letztenmale Feld und Wald und den himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröfte sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehen uns wieder und freudiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D, daß ihr glücklich wäret durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er frante ben Abend noch viel in seinen Papieren, zerrieß vieles und warf es in den Dsen, versiegelte einige Päcke mit Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufjäße, abgerissen Gedanken, deren ich verschiedene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiefte er den Bedienten, dessen Kannner wie auch die Schlafzinmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sein; denn sein Herr hatte gesagt, die Positissere würden vor sechse vors Haus kommen.

Nach elfe.

"Alles ist jo still um mich her und so ruhig meine Scele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest.

3ch trete an das Fenfter, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden vorüberfliehenden Wolfen einzelne

Sterne des ewigen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkensheit habe ich ihn oft angesehen, oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! ungibst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend, tausend Rüffe habe ich drauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich aus-

ging ober nach Saufe fam.

Ich habe beinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Vitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einem armen Unglücklichen niederzulegen. Uch, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Thale, daß Priester und Levite vor dem bezeichnenden Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaudre nicht, den kalken schrecklichen Kelch zu sassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! All! So sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der ehernen Aforte des Todes

anzuklovfen.

Daß ich des Glücks hätte teilhaftig werden können, für dich zu sterben, Lotte! für dich mich hinzugeben! Ich wollte mutig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber, ach! das ward nur wenigen Sden gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen!

In diesen Aleidern, Lotte, will ich begraben sein; du haft sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blagrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter

beinen Kindern fand — D, fuffe sie tausendmal und erzähle ihnen das Schickfal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie winneln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleife foll mit mir begraben werden, an meinem Geburts= tage schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Uch, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! — Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig! —

Sie sind geladen — Es schlägt zwölfe! — So sei es denn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"

Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und hörte ben Schuß fallen; ba aber alles still blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; feine Untwort, er rochelt nur noch. Er lauft nach den Merzten, nach Alberten. Lotte hört Die Schelle giehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Gie wedt ihren Mann, fie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Ropf geschossen, das Gehirn mar herausgetrieben. Dan ließ ihm jum Ueberfluß eine Uder am Urme, das Blut lief, er

holte noch immer Atem.

Mus bem Blut auf ber Lehne bes Seffels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die That voll= bracht, bann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um ben Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen bas Fenster entkräftet auf bem Rücken, war in völliger Kleibung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf bas Bett gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schon wie eines Toten, er rührte kein Glied, die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald

schwach, bald ftärker; man erwartete fein Enbe.

Lon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia

Galotti lag auf bem Pulte aufgeschlagen.

Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer lagt mich nichts sagen.

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt, er küßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Sohne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, füßten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er innner am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, dis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um zwölse mittags stard er. Die Gegenwart des Amtsmannes und seine Austalen tuschten einen Aussauf. Nachts gegen else ließ er ihn an die Stätte begraden, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

## Briefe aus der Schweiz.

(Erste Abteilung.)

Alls vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abichriftlich mitgeteilt wurden, behauptete man, sie unter Werthers Papieren gefunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen und mögen übrigens dem Gefühl und Urteil des Lesers auf keine Weise vorgreifen: denn, wie dem auch sei, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Teilnahme durchlausen können.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieder lese! Nur dein Aat, dein Geheiß, dein Befehl können mich dazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegenstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir denn ein Bild oder nur irgend einen Begriff? Vergebens arbeitete meine Sindilungskraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu denken. Nun steh ich und schaue diese Wunder, und wie wird mir dabei? Ich denhe nichts, ich empfinde nichts und möchte so genn etwas dabei denken und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Junerstes auf, sordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da seh' ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei diese armen Teusel an ihren Alippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weismachen kann! besonders wenn man so ein altes Märchen in Spiritus aufbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen immerfort, man hört dis zum Uederdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraudasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe wert, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmeltier gesangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes notgedrungenes Menschenwerk, so ein schundes Städtchen, so ein Schundels und Steinhausen, mitten in der großen herrstichen Natur aus! Große Kiesels und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmutz, den Mist! und stausnende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren fümmerlichen Werken gleich davon fliehen.

Daß in den Menschen so viele geistige Anlagen sind, die sie im Leben nicht entwickeln können, die auf eine bessere Zukunft, auf ein harmonisches Dasein deuten, darin sind wir einig, mein Freund, und meine andere Grille kann ich auch nicht aufgeben, ob du mich gleich schon oft für einen Schwärsmer erklärt hast. Wir fühlen auch die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwickelung wir in diesem Leben Verzicht thun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen sort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so steh' ich jetzt oft in Gesahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorzbeiziehen. Welche Begierde fühl' ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu sichen und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzuslassen wenn der Abler in dunkler blauer Tiefe, unter mir, über

Felsen und Wäldern schwebt und in Gesellschaft eines Weibschens um den Gipfel, dem er seinen Horft und seine Jungen anvertrauet hat, große Kreise in sanfter Eintracht zieht! Soll ich denn nur immer die Höhe erkriechen, am höchsten Felsen wie am niedrigsten Voden kleben und, wenn ich mühselig mein Ziel erreicht habe, mich ängstlich anklammern, vor der Rückfehr schaudern und vor dem Falle zittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir doch geboren! welches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie seltssam wirken Sindildungskraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif' ich manchmal zu, als wenn ich einen Wurfspieß fassen wollte; ich schleubere ihn, ich weiß nicht, auf wen, ich weiß nicht, auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf den die derschliche Tuckennung? was soll sie heißen, und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bildern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man sagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unterweges gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu weiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht, daß die Gesellschaften mich drücken, daß die Hösslichsteit mir unbequem ist, daß das, was sie mir sagen, mich nicht interessiert, daß das, was sie mir zeigen, mir entweder gleichsgültig ist oder mich ganz anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ist. Die Jußzehen in meinen Schuhen sangen an zucken, als ob sie den Boden ergreisen wollten, die Finger der Hände bewegen sich frampshaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich oder unschiells sie lichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sitz, ich suckes mit meinen Augen zu ergreisen, zu durchbohren und friste in ihrer Gegenwart ein Blättchen voll, das nichts darstellt

und doch mir so unendlich wert bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert, beffen Geligkeit mir biese stümperhafte Uebung ertragen hat. Was ist benn das, bieses sonderbare Streben von der Kunst zur Natur, von der Natur jur Kunft gurud? Deutet es auf einen Künftler, warum fehlt mir die Stätigkeit? Ruft mich's jum Genuß, warum kann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte uns neulich einen Korb mit Obst; ich war entzückt wie von einem himmlischen An= blid: Diefer Reichtum, Diefe Fülle, Diefe Mannigfaltigkeit und Berwandtschaft! Ich konnte mich nicht überwinden, eine Beere abzupflücken, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß, bieser Genuß bes Auges und bes innern Sinnes ist höher, des Menschen würdiger; er ift vielleicht der Zweck der Natur, wenn die hungrigen und durftigen Menschen glauben, für ihren Gaum habe sich die Natur in Wundern erschöpft. Ferdinand kam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir recht und fagte bann lächelnd mit einem tiefen Seufzer: "Ja, wir find nicht wert, diese herrlichen Naturprobutte zu gerftoren; wahrlich, es ware ichabe! Erlanbe mir, baß ich sie meiner Geliebten schiede." Wie gern sah ich ben Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl, das er in mir erregte, über die Aussicht, die er mir gab! Ja, wir follen das Schone kennen, wir follen es mit Entzuden betrachten und uns zu ihm, zu feiner Natur zu erheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig erhalten, wir follen es uns nicht zu= eignen, wir sollen es lieber mitteilen, es denen aufopfern, die und lieb und wert sind.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald diese, bald jene Unart ablegen, und doch sind die Unarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Knaben her, dem man einen Funken Sitelkeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Kreatur, wenn er alle Sitelkeit abgelegt hat! Wie ich zu dieser Reslegion gekommen, will ich dir sagen: Vorgestern gesellte sich ein junger Mensch zu uns, der nir und Ferdinanden äußerst zuwider war. Seine schwachen Seiten waren so herausgekehrt, seine Leersheit so deutsich, seine Sorgsalt fürs Neußere so auffallend, wir hielten ihn so weit unter uns, und überall war er besser

aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rotem Atlas, die am Halse so zugeschnitten war, daß sie wie ein Ordensband aussah. Wir konnten unsern Spott über diese Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über sich ergehen, zog den besten Borteil hervor und lachte uns wahrscheinlich heimlich aus. Denn Wirt und Wirtin, Kutscher, Knecht und Mägde, sogar einige Passagiere ließen sich durch diese Scheinzierde betrügen, begegneten ihm höslicher als uns; er ward zuerst bedient, und zu unsere größten Demütigung sahen wir, daß die hübschen Mädden im Haus besonders nach ihm schielten. Zulest mußten wir die durch sein vornehmes Wesen teurer gewordene Zeche zu gleichen Teilen tragen. Wer war nun der Narr im Spiel? Er wahrhaftig nicht!

Es ist was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Defen antrisst. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders ausprach. Ein Pferd, mit dem Hinterstüße an einen Psahl gedunden, grast umher, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschrieben: "Laß mich mein bescheiden Teil Speise dahin nehmen." So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause fomme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Mühle, meine Pslicht thue und dafür, wie das Pserd hier am Osen, einen wohl abgemessen unterhalt empfahe. Ja, ich somme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Mühr wert, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen Himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur gibt, die durch eine ewige stumme Notwendigkeit besteht, die undebürstig, gesühllos und göttlich ist, indes wir in Flecken und Etädern unser simmer kennen.

Ja, ich habe die Furka, den Gotthard bestiegen! Diese erhabenen, unvergleichlichen Naturszenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte geslesen, um bei der Vergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseliger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letzten Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich sein könnte, so gut glücklich sein könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick ersorderte, ohne Vorsicht und Nücksicht zu verlangen. Jeder Hun hat, ist ausgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er desinnt sich nicht bei dem, was man von ihm fordert er arbeitet, ohne zu densen, ohne Anstrengung und Hast, wie weitet, ohne zu densen, ohne Anstrengung und Hast, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur ein Stufe über dem Tier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpfer an seiner Scheibe, den Tischer hinter seiner Hobelbank!

Der Ackerbau gefällt mir nicht; diese erste und notwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man ässte Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervorderingen. Das geht nun nicht so; das Unfraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schadt der Saat, und Haraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schadt der Saat, und Haraut das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken sallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt oder verliert. Ein solcher ungewisser zweideutiger Zustand mag den Menschen wohl angemeisen sein in unserer Dumpsheit, da wir nicht wissen, woher wir kommen, noch, wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich sein, seine Bemühungen dem Zusall zu übergeben; hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammenzuhängen.

So habe ich benn Ferdinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort! es ift nichts Abenteuerliches in einem fanften Zuge, der Menschen zu Menschen hinzicht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei bem Herrn Tubou eingeführt, und wir fanden uns in der Familie sehr gludlich: reiche, offne, gute, lebhafte Menschen, die das Glud des Tages, ihres Bermögens, der herrlichen Lage mit ihren Kindern forglos und anftändig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genötigt, wie es in so vielen steifen häusern geschieht, uns um der Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir kleine Spiele aufbrachten, in benen Zufall, Geift und Wit burch einander wirken. Eleonore, benn ich muß fie nun doch ein= mal nennen, die zweite Tochter, - ewig wird mir ihr Bild gegenmärtig sein, — eine schlanke, zarte Gestalt, eine reine Bildung, ein heiteres Auge, eine blasse Farbe, die bei Mädchen dieses Alters cher reizend als abschreckend ift, weil sie auf eine heilbare Krantheit deutet; im ganzen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie schien fröhlich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Bald, ja, ich darf sagen gleich, gleich den ersten Abend gesellte sie sich zu mir, setzte sich neben mich, und wenn uns das Spiel trennte, wußte sie mich doch wieder zu finden. Ich war froh und heiter; die Reise, das schöne Wetter, die Gegend, alles hatte mich zu einer unbedingten, ja, ich möchte fast sagen, zu einer aufgespannten Fröhlichkeit gestimmt; ich nahm sie von jedem auf und teilte sie jedem mit, sogar Ferdinand schien einen Augenblick seiner Schönen zu vergeffen. Wir hatten uns in abwechselnden Spielen erschöpft, als wir endlich aufs Heiraten fielen, bas als Spiel lustig genug ist. Die Namen von Männern und Frauen werden in zwei Hüte geworfen und so die Chen gegen einander gezogen. Auf jede, die herauskommt, macht eine Verson in der Gesellschaft, an der die Neihe ist, das Gedicht. Alle Personen in der Gesellschaft, Vater, Mutter und Tanten mußten in die Hüte, alle bedeutende Personen, die wir aus ihrem Kreise kannten; und um die Zahl der Kandidaten zu vermehren, warfen wir noch die bekanntesten Personen der politischen und litterarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige bedeutende Laare gezogen. Nicht jedermann konnte mit den Verfen fogleich nach. Sie, Ferdinand und ich und eine von den Tanten, die sehr artige französische Verse macht, wir teilten uns bald in bas Sefretariat. Die Einfälle waren meist gut und die Verse leiblich; befonders hatten die ihrigen ein Naturell, das fich vor allen andern auszeichnete, eine glückliche Wendung, ohne eben geiftreich zu sein, Scherz ohne Spott, und einen auten Willen gegen jedermann. Der Bater lachte herzlich und glänzte vor Freuden, als man die Verse seiner Tochter neben den unsern für die besten anerkennen mußte. Unser unmäßiger Beifall freute ihn hoch; wir lobten, wie man das Unerwartete preist, wie man preift, wenn uns der Autor bestochen hat. Endlich fam auch mein Los, und der Himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es war niemand weniger als die ruffische Kaiferin, die man mir zur Gefährtin meines Lebens herausgezogen hatte. Man lachte herzlich, und Eleonore behauptete, auf ein so hohes Beilager mußte sich die ganze Gesellschaft angreifen. Alle griffen sich an; einige Febern waren zerkaut; jie war zuerst fertig, wollte aber zuletzt lesen, die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zustande, und obgleich der Bater ein wenig geradezu, Ferdinand schalkhaft und die Tante zurückhaltend gewesen war, so konnte man doch durch alles ihre Freundschaft und gute Meinung sehen. Endlich fam es an fie; fie holte tief Atem, ihre Beiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich hin zu den andern. Ich war erstaunt, erschrocken: so bricht die Knospe der Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganger Frühling auf einmal seine Blüten auf mich herunter schüttelte. Jedermann schwieg; Ferdinanden verließ seine Gegenwart des Beistes nicht, er rief: "Schon, sehr schön! er verdient bas Gedicht so wenig als ein Kaisertum." — "Wenn wir es nur verstanden hatten!" sagte der Bater; man verlangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bisher auf diesen föstlichen Worten geruht, ein Schauber überlief mich vom Ropf bis auf die Fuße; Ferdinand merkte meine Berlegen= heit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Los zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr, und das Effen ward aufgetragen.

Soll ich, ober soll ich nicht? Ist es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderdare Vorliebe für mich gesaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte?

Nein! du fennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelnswert bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzücken an Kunstwerken, wenn fie mahr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Aussprüche der Natur find, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Rennerschaft nichts an, wenn ich glücklich bin. Drückt fich nicht die lebendige Natur lebhaft bem Ginne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht fest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht, und freuen sie sich nicht, den durch Menschengeist verschönerten Bildern der Kunst zu begegnen? Ich gestehe dir, darauf beruht bisher meine Liebe zur Natur, meine Liebhaberei zur Kunst, daß ich jene so schön, so schön, so glänzend und so entzückend sah, daß mich das Nachstreben des Künstlers, das unvollkommene Nachstreben, fast wie ein vollkommenes Borbild hinriß. Geistreiche, gefühlte Runstwerfe sind es, die mich entzücken. Das falte Wejen, das sich in einen beschränften Birfel einer gewissen dürftigen Manier, eines fummerlichen Kleißes einschränkt, ist mir ganz unerträglich. Du siehst baber, daß meine Freude, meine Neigung bis jett nur solchen Runft= werfen gelten fonnte, beren natürliche Gegenstände mir befannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen fonnte. Ländliche Gegenden mit dem, was in ihnen lebt und webt, Blumen- und Fruchtstücke, gotische Kirchen, ein der Natur unmittelbar abgewonnenes Porträt, das konnt' ich ettennen, fühlen und, wenn du willst, gewissermaßen beurteilen. Der wactre M\*\*\* hatte seine Freude an meinem Wesen und trieb, ohne daß ich es übel nehmen konnte, feinen Scherz mit mir. Er übersieht mich so weit in diesem Tache, und ich mag lieber leiden, daß man lehrreich spottet, als daß man unfrucht= bar lobt. Er hatte sich abgemerkt, was mir zunächst auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntschaft nicht, daß in den Dingen, die mich entzückten, noch manches Schätzenswerte fein möchte, das mir erst die Zeit entdecken würde. Ich lasse dahin gestellt sein und muß denn doch, meine Feder mag auch noch so viele Umschweise nehmen, zur Sache kommen, die ich dir, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. Ich sehe dich in beiner Stube, in beinem Sausgartchen, wo bu bei einer

Pfeife Tabak ben Brief erbrechen und lesen wirst. Können mir beine Gebanken in die freie und bunte Welt folgen? Werben beiner Einbildungskraft die Verhältnisse und die Umstände so deutlich sein? Und wirst du gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben, als ich dich in der Gegens

wart oft gefunden habe?

Nachbem mein Runftfreund mich näher kennen gelernt, nachdem er mich wert hielt, stufenweiß beffere Stude zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kaften herbei, ber, eröffnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, Die ben goldnen Regen in ihrem Schoffe empfängt. Ich erstaunte über die Bracht der Glieder, über die Herrlichkeit der Lage und Stellung, über das Große ber Zärtlichkeit und über bas Geistreiche bes sinnlichsten Gegenstandes; und boch stand ich nur in Betrachtung bavor; es erregte nicht jenes Ent= gucken, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir. Mein Freund, ber mir vieles von ben Berdienften biefes Bilbes vorsagte, bemerkte über sein eignes Entzucken meine Ralte nicht und war erfreut, mir an diesem trefflichen Bilde die Porzüge ber italienischen Schule beutlich zu machen. Der Unblick dieses Bildes hatte mich nicht glücklich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich zu mir felbst, in welchem besondren Falle finden wir uns, wir bürgerlich eingeschränkten Menschen? Ein bemoofter Wels, ein Wasserfall hält meinen Blick so lange gefesselt, ich fann ihn auswendig; seine Sohen und Tiefen, seine Lichter und Schatten, seine Farben, Halbfarben und Widerscheine, alles ftellt sich mir im Geiste bar, so oft ich nur will, alles fommt mir aus einer glücklichen Nachbildung eben so lebhaft wieder entgegen; und vom Meisterftude der Natur, vom menschlichen Körper, von dem Zu= fammenhang, der Zusammenstimmung seines Gliederbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, der eigentlich gar fein Begriff ift. Meine Ginbildungstraft stellt mir biefen herrlichen Bau nicht lebhaft vor; und wenn mir ihn die Kunft barbietet, bin ich nicht imstande, weder etwas dabei zu fühlen, noch das Bild zu beurteilen. Nein! ich will nicht länger in bem ftumpfen Buftande bleiben, ich will mir die Geftalt des Menschen eindrücken wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen.

Ich veranlaßte Ferdinanden, zu baden im See; wie herrlich ift mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Teile! welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Sinbildungs-

fraft mit diesem vollkommenen Mufter der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölfre ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Abouis bem

Cber folgen, ihn als Narziß sich in ber Quelle bespiegeln! Noch aber fehlt mir leiber Benus, die ihn zurüchält, Benus, die seinen Tod betrauert, die schöne Echo, die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es toste, mas es wolle, ein Madchen in bem Naturzustanbe zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach Genf. Sollten in bieser großen Stadt, bachte ich, nicht Mädchen sein, die sich für einen gewissen Preis dem Mann überlassen? und sollte nicht eine darunter ichon und willig genug fein, meinen Mugen ein Fest zu geben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir, jeboch nur langsam und auf eine kluge Weise, näherte. Natürlich fagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er mochte von mir benken, was er wollte, benn man will lieber jemanden lasterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich abends zu einem alten Weibe; sie empfing mich mit viel Lorsicht und Bedenklichkeiten: es sei, meinte sie, überall und besonders in Genf gefährlich, der Jugend zu dienen. Ich erklärte mich fogleich, was ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Marchen glüdte mir, und die Lüge ging mir geläusig vom Mund. Ich war ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, die ich nun durch die Geftalten schöner Mymphen zu heroi= ichen Landschaften erheben wolle. Ich fagte Die wunderlichsten Dinge, die sie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Sie schüttelte dagegen den Kopf und versicherte mir: es sei schwer, meinen Wunsch zu befriedigen. Gin ehrbares Mädchen werde sich nicht leicht dazu entschließen; es werde mich was kosten; fie wolle sehen. Was? rief ich aus, ein ehrbares Mädchen ergibt sich für einen leiblichen Preis einen fremden Mann — "Allerdings." — Und sie will nicht nackend vor seinen Augen erscheinen? — "Keinesweges; dazu gehört viel Entschließung."
— Selbst wenn sie schön ist? — "Auch dann. Genug, ich will feben, mas ich für Gie thun fann. Gie find ein junger artiger

hübscher Mann, für den man sich schon Mühe geben muß."
Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen:
"Ja!" rief sie aus, "ein Maser, das muß es wohl sein, denn Sie sind weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Zzenen zu bedürfen." Sie bestellte mich auf den solgenden Tag, und so schieden wir aus einander.

3ch kann heute nicht vermeiden, mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf ben Abend fteht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen ichonen Gegenfat geben. Schon kenne ich diese verwünschte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen spielen, die jungen, daß man mit ihnen liebäugeln foll, wo man dann dem Ge= lehrten zuhören, den Geiftlichen verehren, dem Edelmann Plat machen muß, wo die vielen Lichter kaum eine leidliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen But ver= stedt ist. Soll ich frangosisch reben? eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Büge und noch dazu stockend und stotternd ausdrücken kann. Denn was unterscheibet ben Dummfopf vom geistreichen Menschen, als daß dieser das Barte, Gehörige der Gegenwart schnell, lebhaft und eigentümlich ergreift und mit Leichtigkeit ausdrückt, als daß jene, gerade wie wir cs in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten bergebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelfen muffen. Seute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die ichlechten Spage ertragen in ber Mussicht auf die sonderbare Szene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollkommen nach meinen Wünschen, über meine Wünsche, und doch weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen, oder ob ich mich tadeln soll. Sind wir denn nicht gemacht, das Schöne rein zu beschauen, ohne Sigennut das Gute hervor zu bringen? Hüchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzuwersen; der Anblick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Einbildungskraft ist entzündet, mein Blut erhist. D! stünd' ich nur schon den großen Sismassen gegenüber, um mich wieder abzufühlen! Ich schlich mich aus der Gesellschaft und, in meinen Mantel gewickelt, nicht ohne Bewegung zur Alten. "Bo haben Sie Ihr Portesenille?" rief sie aus. — Ich hab' es diesmal nicht mitgebracht. Ich will heute nur mit den Augen studieren. — "Ihre Arbeiten missen Ihnen gut bezahlt werden, wenn Sie so teure Studien machen können. Heute werden Sie nicht wohlseil davon kommen. Das Mädchen verlangt \*\*\*, und mir können Sie auch für meine Benühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich dir den Preis nicht gestehe.) Dafür sind Sie aber auch bedient, wie

Sie es wünschen können. Ich hoffe, Sie sollen meine Borforge loben ; so einen Augenschmaus haben Sie noch nicht ge-

habt und ... das Anfühlen haben Gie umfonft."

Sie brachte mich barauf in ein fleines, artig möbliertes Zimmer: ein sauberer Teppich bedte ben Fußboden, in einer Urt von Mifche stand ein fehr reinliches Bett, gu ber Geite des Hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und gu den Füßen ein Gueridon mit einem dreiarmigen Leuchter, auf dem schöne helle Kerzen brannten; auch auf der Toilette brannten zwei Lichter. Ein erloschenes Kaminfeuer hatte die Stube burchaus erwärmt. Die Alte wieß mir einen Geffel an, dem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es währte nicht lange, so fam zu der entgegengesetzten Thure ein großes, herrlich gebildetes, schönes Frauenzimmer heraus; ihre Kleidung unterschied sich nicht von ber gewöhnlichen. Gie schien mich nicht zu bemerken, warf ihren schwarzen Mantel ab und setzte sich vor die Toilette. Sie nahm eine große Haube, die ihr Gesicht bedeckt hatte, vom Ropfe: eine schöne regelmäßige Bildung zeigte sich, braune Haare mit vielen und großen Locken rollten auf die Schultern herunter. Sie fing an, sich auszukleiden; welch eine wunderliche Empfindung, da ein Stück nach dem andern herabsiel und die Natur, von der fremden Hulle entkleidet, mir als fremd erschien und beinahe, möcht' ich fagen, mir einen schauerlichen Gindruck machte. Ach, mein Freund, ist es nicht mit unsern Meinungen, unsern Vorurteilen, Einrichtungen, Gesetzen und Grillen auch fo? Erschrecken wir nicht, wenn eine von diesen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird und irgend ein Teil unferer mahren Natur entblößt dastehen soll? Wir schaudern, wir schämen und; aber vor keiner wunderlichen und abgeschmackten Urt, uns durch äußern Zwang zu ent= stellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich bir's gestelhen: ich konnte mich eben so wenig in den herrlichen Körper sinden, da die letzte Hulle herabsiel, als vielleicht Freund &. fich in seinen Zustand finden wird, wenn ihn der himmel zum Unführer ber Mohamts machen follte. Bas feben wir an ben Weibern? was für Beiber gefallen uns, und wie fonfundieren wir alle Begriffe? Ein fleiner Schuh sieht gut aus, und wir rufen: welch ein schöner fleiner Fuß! Ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schöne Taille.

Ich beschreibe dir meine Reflexionen, weil ich dir mit

Worten die Reihe von entzückenden Bildern nicht darftellen fann, die mich das schöne Mädchen mit Anstand und Artig= feit sehen ließ. Alle Bewegungen folgten so natürlich auf einander, und doch schienen sie so studiert zu sein. Reizend war sie, indem sie sich entkleidete, schön, herrlich schön, als das lette Gewand fiel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben; bescheiden bestieg fie ihr Lager, un= bedeckt versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich dem Schlafe zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der anmutigsten Stellung blieb fie eine Weile, ich konnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufzte tief, veränderte heftig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliebten und schien ihre Urme gegen ihn auszustrecken. "Romm!" rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, "fomm, mein Freund, in meine Arme, oder ich schlafe wirklich ein." In dem Augensblick ergriff sie die seidne durchnähte Decke, zog sie über sich ber, und ein allerliebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

## Unterhaltungen deutscher Unsgewanderten.

1794-1795.

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigiten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übel verwahrte Lücke in unser Vaterland einbrach, rerließ eine edle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entschlich über den Whein, um den Vedrängnissen zu entgehen, womit alle außegezeichneten Versonen bedrohet waren, denen man zum Versbrechen machte, daß sie sich ihrer Väter mit Freuden und Chren erinnerten und mancher Vorteile genossen, die ein wohldenkender Vater seinen Kindern und Nachkommen so gern

zu verschaffen wünschte.

Die Baroneffe von C., eine Witwe in mittlern Sahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, 3um Trofte ihrer Rinder, Berwandten und Freunde, ent= schlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schickfale ausgebildet, war fie als eine treff= liche Hausmutter befannt, und jede Urt von Geschäft erschien ihrem durchdringenden Geiste willfommen. Gie wünschte vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Befanntichaft feste jie in den Stand, es zu thun. Nun mußte fie fich unerwartet als Führerin einer fleinen Karawane barftellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Not, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Vorfälle, neue Verhältnisse gaben den aufgespannten Gemütern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines jeden charakteristisch und aufsallend. Das eine ließ sich durch eine salsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das andere gab einer unnötigen Sorge Naum, und alles, was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Nachgiebigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeitlang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zusschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschiedliches vorsommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerslichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhastes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz auß der Fassung einer Art, von nälligen

geraten sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Aufpacken gebracht, ja sogar einen alten Bedienten für

ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie verkeidigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der alliierten Armee in täglicher Gefahr zu wissen und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung auf-

geschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruber, Friedrich, ein entschlossener junger Mann, führte alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pfeide den Zug und war zugleich Kurier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Varoneise im Wagen Gesellschaft; Vetter Karl fuhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und süngern Verwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kannnermäden und Kammerdiener folgten in Halb-

chaisen, und einige schwerbepactte Brancards, die auf mehr

chaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.
Ungern hatte, wie man leicht denken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Vetter Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Meinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückzgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vermuten sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit versühren lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Anbeter zu verschaffen wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebkastigseit nerehrt murde mit großer Lebhaftigfeit verehrt murde.

Mit aroßer Lebhaftigteit verehrt wurde.

Die Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft versblendet werden, so erging es auch Vetter Karln. Sie wünsschen den Besitz eines einzigen Gutes und wähnen alles übrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glücksgüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu einem, zu allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles übrige trand wecht

übrige fremd macht.

übrige fremd macht.

Better Karl überließ sich der Hestigkeit seiner Neigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte, um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Selmann war und, obgleich der zweite Sohn, dennoch ein ansehnliches Vermögen zu erwarten hatte. Seen diese Eüter, die ihm fünftig zusallen nußten, waren jetzt in Feindes Händen, der nicht zum besten darauf hauste. Demohngeachtet konnte Karl einer Nation nicht seind werden, die der Welt so viele Vorteile versprach und deußerungen einiger Mitglieder beurteilte. Gewöhnlich störte er die Zustriedenheit der Gesellschaft, wenn sie is derselben unch fähig emiger Mitglieder beurteilte. Gewohnlich ftorte er die Zu-friedenheit der Gesellschaft, wenn sie ja derselben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles dessen, was dei den Neufranken Gutes und Böses geschah, durch ein lautes Ver-gnügen über ihre Fortschritte, wodurch er die andern um desto mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden, durch die Schadenfrende eines Freundes und Verwandten verdoppelt, nur um so schmerzlicher empfinden mußten. Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworsen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein.

Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechterweise, seinen Charafter und seinen Berstand verdächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im stillen recht, der Geistliche im stillen unrecht, und die Kammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niederzgeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürsnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursach man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Verträgs

lichkeit, zu üben.

Eines Tags machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen seien, als in folden Augenblicken allgemeiner Verwirrung und Not. Die bürgerliche Verfassung, fagte fic, scheint wie ein Schiff zu fein, bas eine große Un= zahl Menschen, alte und junge, gesunde und franke, über ein gefährliches Waffer, auch felbst zuzeiten bes Sturms, bin= überbringt; nur in dem Alugenblicke, wenn bas Schiff scheitert, fieht man, wer schwimmen fann, und felbst aute Schwimmer gehen unter folchen Umftanden zu Grunde. Wir feben meift Die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit fich in der Frre herumführen und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Engländer der Theckessel in allen vier Weltteilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Citelfeit, Unmäßigkeit, Ungeduld, Eigenfinn, Schiefheit im Urteil und ber Luft, ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich ber Flucht wie einer Spazierfahrt, und ber Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler alles zu Diensten stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, ber wirklich für andere zu leben, für andere fich aufzuopfern ge= trieben mird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Ahein hinüber gedrängt, Frankfurt befreit und Mainz

eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Waffen und begierig, wieder einen Teil ihres Eigentums zu ergreisen, eilte die Familie auf ein Gut, das an
dem rechten User des Rheines, in der schönften Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Etrom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen, wie freudig nahmen sie wieder von jedem Teile des Haufes Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrat, wie wert war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit des Niheines alles noch in dem alten Zustande zu finden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft der Baronesse, als alle alte Bekannte, Freunde und Diener hersbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der versgangenen Monate zu wiederholen und sich in manchen Fällen

Rat und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von biesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerat von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürsnis geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkungsweise. Er war genau in Neden und Handeln und forderte das Gleiche von andern. Ein konsequentes Bes

tragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatten viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willfür der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde führten. Er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Haufe sich treu blied und Wort für That, Schein für Besitz mit großer Festigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieden seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu leugnen war, daß er manches

mit hypochondrischem Gemüte betrachtete und mit Leidenschaft beurteilte.

Seine Gemahlin, eine Jugenbfreundin der Baronesse, fand nach so vielen Trübsalen einen himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Che, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, alles hatten sie sich sonst, teils mündlich, teils in Briesen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnelch mitzuteilen. Um so lebbaster drüngten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um besto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimerätin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Vertraulichkeit zusbrachten.

Leiber ward der schine Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eben so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Diskurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zustriedensheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft gesäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deshalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so komten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen; vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerat diejenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung und Belebung des alten

franken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßigung geführt, besonders da die Baronesse durch ans mutige Zwischenreden beide Teile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahete, daß die Blocade von Mainz in eine Belagerung übergehen follte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhafter zu fürchten anfing, äußerte jedermann feine Meinungen mit ungebundener Leibenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Klubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und jeder erwartete ihre Bestrafung ober Befreiung, je nachdem er ihre

Sandlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerat, dessen Argu-mente Karln am verdrießlichsten fielen, wenn er den Ber-stand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntnis der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet muffen fie fein, rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden an-fing, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Berwirrung fampft und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schätzen weiß, auf sie mit einiger Teilnehmung herunterblicken werde. Man wird sie als Werkzeuge betrachten, sie eine Zeitlang gestrauchen und endlich wegwerfen, oder wenigstens vernachslässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden fönnten!

Jedem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächer-licher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntnis seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisse sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie discher begünstigt, weniger stolz und übermütig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, der jetzt als Munizipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachbem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen er seine Landstette in eine neuer vorm zu zwingen geholsen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Bertrauen setze, niedrig beshandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der Uebergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unstigen überliesert oder überschen läßt. Mögen fie boch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empfinden, die sie vers dienen, ich mag sie so unparteissch richten, als ich kann! Unparteissch! rief Karl mit Heftigkeit aus: wenn ich

doch dies Wort nicht wieder follte aussprechen hören! Wie fann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Menschen zu nützen; freilich haben sie nicht die wenigen wohnbaren Bimmer bes alten Gebäudes beseffen und fich barinne gepflegt; vielmehr haben sie die Unbequemlichkeit der vernachlässigten Teile eures Staatspalastes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage fümmerlich und gedrückt barin gubringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftig= feit bestochen, dasjenige für gut angesehen, was fie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im stillen der Cinseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschicklichfeit zusehen können, womit eure Staatsleute sich noch Chrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben fie nur heim= lich wünschen fonnen, daß Mühe und Genuß gleicher aus= geteilt sein möchten! Und wer wird leugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblide das Beste zu bewirken nicht imstande sind, doch durch ihre Vermittlung das Uebel zu lindern und ein künftiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man folche barunter gallt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augen-blick naht, der sie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerat scherzte darauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealisieren geneigt seien; Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten und, was dahinein nicht passe,

notwendig verwerfen müßten.

Durch mehreres Hin- und Widerreden ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Vergebens suchte die Varonesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimerätin, die als ein liedenswürdiges Weid einige Herrschaft über Karls Gemüt sich erworden hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr, treffende Pseile auf Jugend und Unersahrenheit loszudrücken und über die besondere Neigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständnis nicht zurud, daß er den französischen Waffen alles Glüd wünsche und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Stlaverei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edlen Deutsichen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen ausehn und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schickjale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Butrauen überhäufen.

Der Geheimerat behauptete dagegen, es sei lächerlich, zu benken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Kapitulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Alliierten fallen, und er hoffe, sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges haupt verfehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Vorwürfe, welche den Geheimerat perfonlich trafen und in jedem Ginne belei=

digend waren.

So muß ich benn wohl, fagte ber Geheimerat, mich aus einer Gesellschaft entfernen, in ber nichts, was fonft achtenswert schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweitenmal, und zwar durch einen Lands mann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ift, und ich finde wieder die alte Erfahrung bestätigt, daß es beffer fei, den Türken als den Renegaten in die Sande

zu" fallen.

Mit diesen Worten ftand er auf und ging aus bem Zimmer; feine Gemahlin folgte ihm: Die Gefellschaft fchwieg. Die Baroneffe gab mit einigen, aber ftarken Ausdrücken ihr Migvergnügen zu erkennen; Karl ging im Caale auf und ab. Die Geheimerätin fam weinend gurud und ergählte, bag ihr Gemahl einpacken laffe und ichon Pierde bestellt habe. Die Baronesse ging zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten Die Fräulein und füßten sich und waren äußerst betrübt, daß sic fich so schnell und unerwartet von einander, trennen sollten. Die Baroneffe fam gurud; fie hatte nichts ausgerichtet. Man fing an, nach und nach alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden fehr lebhaft empfunden. Mit ben letzten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hoffnung. Die Pferde kamen, und die Thränen flossen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sah ihm nach: die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Sche sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beseidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uedereilung! ich erkenne meinen Kehler und fühle

ihn tief.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse; ich werde feinen Groll auf dich hegen, weil du ein edler guter Mensch bist; aber du kannst nicht wieder gut machen, was du verborben haft. Ich entbehre burch beine Schuld in diesen Augen= bliden die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit jum erstenmal wiedersah, die mir das Unglück selbst wieder zuführte und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die schon lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder flüchtig werden, und Die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Stücken sein mag, doch ein trefflicher, rechtschaffener Mann ist und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen= und Weltkenntnis, von Begebenheiten und Verhältnissen mit sich führt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzuteilen versteht. Um Diesen vielfachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit; wodurch fannst du ersetzen, was wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht

so deutlich einsehen.

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als mögelich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Not, die euch unter

ein Dach, in eine enge Hütte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? Fit es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die eurigen unsaufhaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Muffen benn eure Gemüter nur jo blind und unaufhaltsam wirfen und drein schlagen, wie die Beltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Rarl antwortete nichts, und der Hofmeister fam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und jagte: Er wird sich bessern; dieser Fall foll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüfen, wir wollen ben Schmerz, ben Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, bag wir Gewalt über uns haben.

Baroneffe. Die leicht boch Männer fich überreden fonnen, besonders in diesem Lunkte! Das Wort Berrschaft ift ihnen ein so angenehmes Wort, und es flingt so vornehm, sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit; und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen imstande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen sie sich gewöhnlich jehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was jie heftig münschen, wissen sie sich selbst und andern als vortresslich, notwendig, unvermeiblich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüßte auch nicht einen, ber auch nur der geringsten Entjagung fähig wäre.

Hofmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Berdruß und Leidenschaft überwältigt ge-

sehen, als in diesem Augenblick. Baronene. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verlette Gastfreundschaft sich zurückerinnernd bente, jo möcht' ich euch allen von Bergen gram werden.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick. Baronene. Gin kleines Uebel, das auf die größeren solgt,

erfüllt das Maß; und dann ift es wohl fein fleines Uebel. eine Freundin zu entbehren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu befriedigen.

Baroneffe. Keinesweges! Es soll mir keiner von euch ein Bertrauen ablocken; aber fordern will ich künftig von

euch, befehlen will ich in meinem Sause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie sollen sich über unfern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Run, meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne befehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Nat will ich geben, und eine Bitte will ich hinzufügen.

Hofmeister. Und beides foll uns ein unverbrüchliches

Gesetz fein.

Baroneffe. Es ware thoricht, wenn ich bas Intereffe abzulenken gedächte, das jedermann an den großen Welt= begebenheiten nimmt, beren Opfer wir, leiber! felbst schon geworden find. Ich fann die Gefinnungen nicht andern, Die bei einem jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es wäre eben so thöricht als granfam, zu verlangen, daß er fie nicht mitteilen follte. Aber das fann ich von dem Zirkel erwarten, in dem ich lebe, daß Bleichaesinnte sich im stillen zu einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine dasjenige fagt, was der andere schon denkt. Huf euern Zimmern, auf Spaziergängen, und mo fich Nebereindenkende treffen, eröffne man feinen Bufen nach Luft, man lehne sich auf Diefe ober jene Meinung, ja, man genieße recht lebhaft ber Freude einer leidenschaftlichen Neberzeugung! Aber, Kinder, in Gesellschaft laßt uns nicht vergeffen, wie viel wir fonft ichon, ehe alle biefe Sachen gur Sprache kamen, um gefellig zu fein, von unfern Gigenheiten aufopfern mußten, und daß jeder, so lange die Welt ftehen wird, um gesellig ju fein, wenigstens außerlich sich wird beherrschen müffen. Ich fordere euch also nicht im Namen ber Tugend, sondern im Namen der gemeinsten Höflichkeit auf, mir und andern in diesen Augenblicken das zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich darf fast sagen, gegen einen jeden beobachtet habt, der euch auf der Straße begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sehr hütete man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem

andern unangenehm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart des Katholiken, irgend eine Zeremonie lächerlich zu sinden; der eistrigste Katholik ließ den Protestanten nicht merken, daß die alte Meligion eine größere Sicherheit ewiger Zeligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder Lebhast zu sreuen, und jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm ein solches unbedachtsames Wort entwischt war; jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu nachen. Und thun wir nicht jeto gerade das Gegenteil von allem diesem? Wir suchen recht eistig jede Gelegenheit, wo wir etwas vorsbringen können, das den andern verdrießt und ihn auß seiner Kassunde, wieder zu jener Art zu sein zurücksehren! Wir haben dische wieder zu jener Art zu sein zurücksehren! Wir haben dische den Untergang unsver Wohnungen und unsverzurückselasien Vesitäteit. Laßt uns auch diese Nachrichten ucht mit Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns dassenige nicht durch öftere Wiederholung tieser in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Als euer Vater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen diesen unersetzlichen Verlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Gefälligkeit das Gefühl jenes Verlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jetzt nicht alle nötiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirtt, als eine wohlmeinende, aber ein oder die stilfe, jetzt, da nicht etwa in der Witte von Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuren Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Vildung, einer zusälligen oder fünstlichen Zusriedenheit genießen?

Barl. Gie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante;

wollen Sie uns nicht wieder die Sand reichen?

Baronesse. Hier ist sie mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Nufen wir eine Annestie aus! Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint

hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Vetter Karln

freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder! rief die Baronesse: Wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeitlang vermiffen, wieder unter uns einführen foll; vielleicht haben wir nie nötiger gehabt, uns an einander zu ichließen und, wäre es auch nur wenige Stunden bes Tages, und zu zerstreuen. Laßt uns dahin übereinkommen, daß wir, wenn wir beisammen find, ganglich alle Unterhaltung über das Intereffe des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt? Wie lange haft du uns, lieber Rarl, nichts von fernen Landen und Reichen ergählt, von deren Beschaffenheit, Ginwohnern, Sitten und Gebräuchen du fo schöne Kenntniffe haft? - Wie lange haben Sie - so rebete fie ben Hofmeister an - Die alte und neue Geschichte, die Vergleichung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen laffen? Wo sind die schönen und zier= lichen Gedichte geblieben, die sonst so oft aus ben Brief= taschen unfrer jungen Fraueuzimmer zur Freude der Gesell= schaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift die Luft gänzlich verschwunden, mit der ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflanze, ein feltsames Insekt zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit aabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpfe weniastens angenehm zu träumen? Laft alle biese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Berabredung, durch Borsat, durch ein Gesetz wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, lehrreich, nütlich und besonders gesellig zu sein! Und das alles werden wir und noch weit mehr als jest benötigt sein, wenn auch alles völlig drunter oder drüber geben sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! Es ist ein schöner Abend; genieße ihn jeder nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum erstenmal, die Früchte einer freundschafts

lichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft aus einander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und lich Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise abfahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeitlang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurückfam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts erfahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter sortsetze, schnitt ihm die Nede mit folgenden Worten ab:

Manchen Personen wird denn doch das Gesetz, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Nädden zu verleumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausschucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald diesen, bald zenen zum Jakobiner und Klubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopst wird, so werden wir manche Versonen wohl kunn in unsver Mitte sehen.

Jit dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? fing der Alte lächelnd an. Nun, Sie wissen, daß ich mich glücklich schätze, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn, gewiß, indem Sie bei jeder Untershaltung Ihrer fürtresslichen Erzieherin Ehre machen und Sie jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz Herr werden können, für mancherlei Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschädigung zu verschaffen. — Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er sort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesensheit vorgegungen? und was für Gespräcke sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baroneffe unterrichtete ihn von allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach dieser Sinrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten, und viels

leicht beffer und sichrer als andere.

Wir wollen es erleben, sagte Luise.

Dieses Gesetz, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeden Menschen, der sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte; vielmehr wird es ihm angenehm sein, indem er dass

jenige, was er sonst gleichsam verstohlen trieb, in die Gefell= schaft bringen barf. Denn, nehren Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bildet denn die Neuigkeitsträger, die Aufpasser und Berleumder, als die Gefellschaft? Ich habe felten bei einer Lefture, bei irgend einer Darstellung einer interessanten Da= terie, die Geist und Herz beleben sollten, einen Zirkel so aufmerksam und die Seelenkräfte so thätig gesehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, bas einen Mit= bürger oder eine Mitbürgerin heruntersett, vorgetragen wurde. Fragen Gie fich felbst und fragen Gie viele andere, mas gibt einer Begebenheit den Reiz? Nicht ihre Wichtigkeit, nicht der Einfluß, den sie hat, sondern die Neuheit. Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Verwunderung erregt und unfere Einbildungsfraft einen Augenblick in Bewegung fett, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Verstand völlig in Ruhe läßt. Jeber Menfch fann ohne die mindeste Rücksehr auf sich selbst an allem, was neu ift, lebhaften Anteil nehmen; ja, da eine Folge von Renig= feiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, fo fann ber großen Menschenmasse nichts willfommener fein, als ein folder Unlaß zu ewiger Zerftreuung und eine folche Welegenheit, Tücke und Schadenfreude auf eine bequeme und immer fich erneuernde Weise auszulaffen.

Run! rief Luise, es scheint, Gie wissen sich zu helfen; sonst ging es über einzelne Personen her, jetzt soll es das

gange menschliche Geschlecht entaelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich fein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen fagen: wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, muffen uns nach ihr bilden und richten, ja, wir dürfen eher etwas thun, das ihr zuwider ift, als was ihr läftig wäre; und läftiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachbenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles; was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls bas im ftillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Ber= fammlung verfagt ift.

Kür sich im stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde bes

Tags verschlafen haben, fiel Luise ihm ein. Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Wert gelegt; benn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jett dieser Gesellschaft, wie fie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ist es für eine Sammlung? fragte die Baronesse. Gewiß nichts weiter als eine standalose Chronit, setzte

Luise hingu.

Sie irren sich, sagte der Alte. Wir werden sehen, versetzte Luise.

Laß ihn ausreben! sagte die Baronesse; und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unsreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns stecken, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? Wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schieflich sein? Jit sie schon lange angesangen?

Warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetzte ber Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf bas acht gegeben, was biesem ober jenem Menschen begegnet. Zur Nebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Mut, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter ben vielen Privatgeschichten, mahren und falschen, mit denen man sich im Publikum trägt, die man sich insaeheim einander erzählt, gibt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben, als den Reiz der Neuheit, manche, die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Unspruch machen, manche, die uns die menschliche Natur und ihre inneren Berborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, deren fonderbare Albern= heiten uns erabten. Aus der großen Menge, die im gemeinen Leben unfere Aufmertsamfeit und unfere Bosheit beichäftigen und die eben so gemein sind als die Menschen, benen sie begegnen ober die sie erzählen, habe ich diejenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charafter zu haben ichienen, Die meinen Verstand, Die mein Gemut berührten und beschäftigten und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Beiterfeit gewährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Urt Ihre Geschichten sind und was sie eigent-

lich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte ber Alte, daß von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters bie Rede

sein wird. Diese haben meistenteils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt find.

Luife. Und was enthalten fie denn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht leugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweiet, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt, als aufgeklärt werden.

Fuise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt jo ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lüstern

nennen würde, in der ganzen Sanmilung finden. Aufe. Und was nennen Sie denn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Nede und Aufmerksamkeit nicht wert ist, als etwas Besonderes, als etwas Neizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier anschen, oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luife. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiden. Denn ernstlich, erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Rezensionen in den gelehrten

Zeitungen niemals überschlagen.

Buife. Sie werden anzüglich.

Der Alte. Sie find eine Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich fehe wohl, wo Sie hinaus wollen;

machen Sie es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen, was ich zu Unsfange des Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den auten Willen hat, aufzumerken.

Enise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte? Man mag es besehen, wie man will, so werden es standalöse Geschichten sein, auf eine ober bie andere Weise standalos, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohldenkenden Menschen nur dann etwas standalös vorstomme, wenn er Bosheit, Uebermut, Lust, zu schaden, Widerwillen, zu helsen, bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet; dagegen aber kleine Fehler und Mängel lustig sindet und besonders mit seiner Betrachtung gern dei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Borsätzen sindet, wo alberne und auf ihren Wert eingebildete Thoren beschämt, zurechtgewiesen oder betrogen werden, wo jede Anmaßung auf eine nafürliche, ja, auf eine zufällige Weise bestraft wird, wo Borsätze, Wünsche und hossfnungen bald gestört, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, ersüllt und bestätigt werden. Da, wo der Zusall mit der menschlichen Schwäche und Unzulänglichseit spielt, hat er am liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Helden, deren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Earonesse. Ihre Sinkeitung erregt den Wunsch, bald ein Probstück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in einem Kreise zugebracht — vieles geschehen wäre, das man in eine

folche Cammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich vieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht leugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses gibt mir den Borteil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten.

Fuise. Sie werden uns doch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder zu kennen und, wenn es uns

beliebt, das Rätsel zu entziffern?

Der Alte. Keineswegs. Sie werden mir aber auch das gegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder ersunden worden. Ebenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen erklärt wird, die uns

mittelbar in unserer Nähe vorgegangen ift, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

Luise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste, wir machen Friede für diesen Abend, und Sie erzählen

und noch geschwind ein Stückhen zur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart. Wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Wert an sich. Wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsiehet, alsbann werd' ich bereit sein und wünsche, daß das, was ich vorsetze, nicht unschnackhaft besunden werde.

Baraneffe. Wir werden uns denn ichon bis morgen ge-

dulden müffen.

Buise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wird. Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fräulein; benn

gespannte Erwartung wird felten befriedigt,

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die übrigen beisammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicken zu geschehen pflegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dasjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so verfahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Neigung unster Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Nomanhaften, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künftig zu erzählen versprach, versetzte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Dhue sich lange bitten zu lassen, fing der Geistliche darauf

mit folgenden Worten an:

Alls ich mich in Neapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte und worüber die Urteile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Roch andere behaupteten, es sei keinesweges ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun

zur Geschichte felbft!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publifums. In der Blüte ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente sehlte ihr nichts, wosdurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn sie der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen solgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Kbenteuern einen kesten, sichern Charakter, der jeden genauen Beodachter für sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stade.

Berichiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ift, gerade da, wo sie eines Beistandes am nötigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenteils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet und aus Sigenliebe ihr das Schlimmste zu raten und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich

gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistensteils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie bieses Bedürfnis gefühlt, so kand sich unter denen, die sich

ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf ben fie ihr Zutrauen warf und ber es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtigen Geschäfte seines Saufes wegen in Neapel aufhielt. Bei einem fehr glücklichen Naturell hatte er Die forgfältigfte Erziehung genoffen. Geine Renntniffe maren ausgebreitet, fein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet; fein Betragen fonnte für ein Mufter gelten, wie einer, der sich feinen Augenblick vergißt, sich boch immer in andern zu vergessen scheint. Der Sandelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm; er fah das, was zu thun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Saus hatte sich in einige höchst migliche Spekulationen eingelassen und war in gefähr= liche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Corge, die er darüber em= pfand, gab ihm einen äußeren Anstrich von Traurigkeit, der ihm fehr wohl auftand und der unferm jungen Frauenzimmer noch mehr Mut machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er felbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja, sie lud ihn recht dringend ein, und er versehlte nicht, zu kommen.

Sie verfäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdecken; er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie dat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Nat geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vorteil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Natgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfnis gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen befestigt.

Nur leiber überlegt man bei Bedingungen, die man einsgeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, seine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht leugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege,

höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besons ders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freuns din von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des wertgeschätzten Freundes, in den

Urmen eines Unwürdigen ausruhte.

Glüdlicher- ober unglüdlicherweise geschah es bald, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab fie feinen Wünschen Gehör; ich fürchte, fagte fie, daß ich über diese Nachgiebigfeit das Schätbarfte auf Der Belt, einen Freund, verliere. Gie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeitlang in feiner boppelten Eigen-ichaft bei ihr gegolten, so fingen feine Launen an, beschwerlicher zu werden; als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesette Unterhaltung. Dies aber war feinesweges nach dem Ginne des lebhaften Madchens; fie fonnte fich in feine Mufopferung finden und hatte nicht Lust, irgend jemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Gie judite daher auf eine garte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltner zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß fie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen; und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, feine häuslichen Ungelegenheiten fingen an, außerst schlimm zu werden. Er hatte fich dabei den Borwurf zu machen, daß er von früher Jugend an fein Vermögen als eine unerschöpf= liche Quelle angesehen, daß er seine Handelsangelegenheiten verfäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Ginkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine Hoffnung setzte, gingen langsam und waren fostspielig. Er mußte beshalb einigemal nach Palermo; und mährend seiner letten Reise machte das fluge Madchen verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung ju geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er fam zurück und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt von der seinigen, und fah den Marchese von S., der damals auf die öffentlichen Luftbarkeiten und Schauspiele großen Ginfluß hatte, vertraulich bei ihr aus und eingehen. Dies überwältigte ihn, und er siel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ihn, richtete seine Auswartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die hinreichend

war, ihn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neisgung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zusgenommen; endlich hatte die Entbeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigten Begriffe von seinem Verstande und seinem Charafter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager außhielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihreß Mitleids zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle Nechte wieder eingesetz zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Maße, wie seine Gesundsheit wiederkam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen; ja, er schieu ihr jo lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner

Geliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz erzgeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernstehafte Weise, und war leider endlich genötigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältnis gänzlich vernichtet sei, zu gesstehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem fehr eingeschränkten Rreise, oder vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Sause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Prozeß und bald darauf den andern; allein seine Gefundheit war untergraben und das Glück feines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlaß fiel er abermals in eine ichwere Krankheit, der Arzt fündigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urteil ohne Widerwillen; nur wünschte er seine icone Freundin noch einmal zu fehen. Er schickte feinen Be-Dienten zu ihr, ber fonft in glücklichern Zeiten manche gunftige Untwort gebracht hatte. Er ließ fie bitten; fie schlug es ab. Er schickte zum zweitenmal und ließ sie beschwören; sie besharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war schon tief in ber Nacht — sendete er zum drittenmal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Verlegenheit; benn ich war eben mit dem Marchese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abend= effen. 3ch riet ihr und bat fie, bem Freunde ben letten Liebesdienst zu erzeigen; sie ichien unentschloffen, aber nach einigem Nachbenken nahm sie fich zusammen. Sie schiette ben Bedienten mit einer abschläalichen Untwort weg, und er fam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muts. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal mitten unter uns eine flägliche, durchdringende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir suhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese stam auf und sprang aus Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig dalag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eizersüchtige und heftige Italiener Jahram ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittre Borwürfe machte. Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er, so lussen Sie doch solche weniger aufstallend und heftig sein. Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, daß, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Necht habe, sie wohlschwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereiztung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schred-

haftes. Geine langen, nachbröhnenben Schwingungen waren und allen in den Ohren, ja, in den Gliedern geblieben. Gie war blag, entstellt und immer der Dhumacht nahe; wir mußten Die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ fich nichts weiter hören. Die andere Nacht Dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als tags vorher, aber gefaßt genug, und - um Dieselbige

Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton. Wir hatten indessen über die Art bes Schreies, und wo er herfommen möchte, ungählige Urteile gefällt und unfre Bermutungen erschöpft. Was foll ich weitläufig fein? Co oft fie zu Saufe ag, ließ er fich um Diefelbige Beit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manch= mal schwächer. Sanz Neapel sprach von Diesem Borfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Anteil daran, ja, die Polizei ward aufgerufen. Man ftellte Spione und Beobachter aus. Denen auf Der Gaffe schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft fie zu Saufe war, ließ fich ber Ton hören.

Alber auch außer dem Hause blieb sie nicht gang von diesem bosen Begleiter verschont. Ihre Unmut hatte ihr den Zutritt in die ersten Säuser geöffnet. Gie war als eine gute Gesellsichafterin überall willkommen, und fie hatte sich, um dem bosen Safte zu entgehen, angewöhnt, Die Abende außer bem Saufe

zu fein.

Gin Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als fie vor ihrer Thure von ihm Abschied nimmt, entsteht ber Klang zwijchen ihnen beiben, und man hebt biefen Mann, ber jo gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr tot als

lebendig in feinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den fie wohl leiden fonnte, mit ihr abends durch die Stadt, eine Freundin gu befuchen. Er hatte von diefem feltsamen Phanomen reden hören und zweifelte, als ein muntrer Anabe, an einem folchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte boch auch, jagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rufen Sie ihn boch auf! wir find ja zu zweien und werben uns nicht fürchten. Leichtsinn ober Kuhnheit, ich weiß nicht, was fie vermochte, genug, fie ruft dem Geifte, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton,

läßt sich breimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Bor dem Sause ihrer Freundin fand man beibe ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja, sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon besreit zu sein. Allein diese Hoffnung war

zu frühzeitig.

Nach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermäden eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehr sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlecheten Wirtshaus übernachten und sich so gut als möglich einerichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist abscheulich; sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterslicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zussammen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, daß sich der Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere, lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Nuhe gehalten, als auf einmal abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladnen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzug. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft den Vorsall sehr ernsthaft, und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachsarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten;

man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man ver-

teilt Spione auf ber Straße.

Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hinter einander siel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch diesselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken oder sie in ihrem Gespräch zu unters

brechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu benken, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall

zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Unlag.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Verfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Albends mit einer Freundin machte, ein unvermutetes Albenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschrecke. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Hert zestorben ist? — Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblicke siel aus einem dieser beiden Häufer glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. Un dem Orte ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichts bare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf acht; ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten, wie das vorige Mal, Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die meisten hofften nun bald auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich; sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ede einer Luerstraße her zu kommen, im leeren Luftraume die unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerssam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht niehr hören, nachem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Alls ber Erzähler einen Augenblick inne hielt, fing bie Gefellschaft an, ihre Gebanken und Zweifel über biese Gesichichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob sie auch wahr sein

fönne?

Der Alte behauptete, sie musse wahr sein, wenn sie interessant sein solle; benn für eine ersundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Jemand bemerkte darauf, es scheine sondersbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genoms

men werden fönnen.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte; ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorwand die Dame zu bestuchen, welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für daß Frauenzimmer gehegt habe, daß er die letzte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Tenzel vorgestellt habe. Als seinen Engel, dalb als einen Teusel vorgestellt habe. Als seinen Krantheit überhand genommen, habe er nichts gewünsch, als sie vor seinem Ende noch ein mal zu sehen, wahrscheinlich in der Hossinung, nur noch eine zärtliche Aeußerung, eine

Neue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweiselnd habe er ausgerusen: Nein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet nich; aber auch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseits des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft fing aufs neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urteilen. Zuletzt sagte der Bruder Fritz Ich habe einen Verdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als die ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtnis zustückgerusen und meine Kombinationen besser geprüft habe.

Alls man lebhafter in ihn brang, fuchte er einer Antwort baburch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals

mit völliger Gewißheit habe erflären können.

Bei einem wackern Edelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahr alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu winschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Bohlsthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es kanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihren Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumging, unter ihr hier und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum, aus dem Zimmer der gnädigen Frau herauszugehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte.

Diefes Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Anfangs scherzte man darüber; endlich aber fing die Sache an, unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhaften Geist war,

untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als bis das Madchen ging, und nicht sowohl, indem fie den Fuß auffette, als indem fie ihn zum Weiterschreiten aufhob. Doch fielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders maren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Sandwerksleute in ber Nähe und ließ, da das Pochen am heftigften mar, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen. Es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein

famen, beren Jagd viel Larm im Baufe verurfachte.

Entruftet über diese Begebenheit und Berwirrung, griff ber Sausherr zu einem ftrengen Mittel, nahm feine größte Hetpeitsche von der Wand und schwur, daß er das Madchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an ging fie ohne Anfechtung im ganzen Sause herum, und man vernahm von dem Bochen nichts weiter.

Woraus man benn eigentlich sieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eignes Gespenst war und aus irgend einer Urfache sich diesen Spaß gemacht und seine Berrichaft

jum Beiten gehabt hatte.

Reinesweges, versette Frit: denn diejenigen, welche dieje Wirfung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutgeist wolle zwar bas Mädchen aus bem Hause haben, aber ihr boch fein Leids zufügen laffen. Andere nahmen es näher und hielten dafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft ober das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nötigen. Dem fei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte fich über diesen Bor= fall beinahe völlig ab und ichien einem traurigen Beifte gleich, da sie vorher frisch, munter und die Beiterste im ganzen Saufe gewesen. Aber auch eine folche forperliche Abnahme läßt fich auf mehr als eine Weise beuten.

Es ist schade, versetzte Karl, daß man solche Vorfälle nicht genau untersucht und daß man bei Beurteilung ber Begebenheiten, die uns so sehr interessieren, immer zwischen ver= schriedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Um= stände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle be=

merft find.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenswärtig zu haben, worauf es eigenklich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Frrtum sich versteden könne. Bermag man benni einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns jum Beften hat?

Raum hatte er ausgeredet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein fehr ftarter Anall sich hören ließ. Alle fuhren auf, und Rarl fagte scherzend: Es wird fich doch fein fterbender

Liebhaber hören laffen?

Er hätte gewünscht, seine Worte wieder gurückzunehmen; benn Luife ward bleich und gestand, daß sie für das Leben

ihres Bräutigams zittere.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Cae stand. Die gewölbte Decke desselben war quer völlig durchgeriffen; man hatte also die Urfache des Klanges: aber demohngeachtet fiel es ihnen auf, daß diefer Schreibtisch von Rontgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Platze stand, in diesem Augenblicke zufällig geriffen sein follte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortrefflichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun follte er auf einmal reißen, ohne daß in der Luft die mindeste Beränderung zu fpuren war.

Geschwind, fagte Karl, lagt uns zuerst diesen Umstand

berichtigen und nach dem Barometer sehen!

Das Quecffilber hatte seinen Stand vollkommen, wie feit einigen Tagen; das Thermometer felbst war nicht mehr ge= fallen, als die Veränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schade, daß wir nicht einen Hygrometer bei ber Sand

haben! rief er aus: gerade das Justrument wäre das nötigste. Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nötigsten Instrumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit Haft herein kam und meldete, daß man ein starkes Feuer am Himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt ober in ber Wegend fei.

Da man durch das Borhergehende schon empfänglicher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Fritz eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf

einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes ausführlich gezeichnet war, durch deren Hilfe man auch bei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung

bei einander.

Fritz kam zurück und sagte: Ich bringe keine gute Nachricht; denn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unser Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte, mich nicht zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Verlust. Indessen, sagte Fritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Vor allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten zurück, und es fonnte etwa halb zwölfe

gewesen fein.

Run, ihr mögt lachen ober nicht, fuhr Friz fort, will ich euch meine Mutmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unire Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja, man möchte jagen, einen gleichen Schreibtisch an uniere Tante gesichenft hat. Beide waren zu einer Zeit aus einem Holze mit der größten Sorgfalt von einem Meister versertigt, beide haben sich bisher trefflich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unsrer Tante der zweite Schreibtisch verbrennt und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst aufmachen und dieses seltsigene Fattum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Db Friedrich wirflich diese Meinung hegte, ober ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholsen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit, über manche unleugbare Sympathieen zu sprechen, und fanden am Ende eine Sympathie zwischen Hölzern, die auf einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werten, die ein Künstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja, sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greisen und doch nicht erklären können.

Ueberhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phänomen, sowie jedes Faktum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenshängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß und

hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Natursorscher und Historienschreiber. Aber eine einzelne Handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklarbar oder wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderbare Neißen des unsern zu gleicher Zeit sür uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärbar sein und zusammenhängen, mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, sühlte niemand eine Neigung, zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und beareisen

laffe, als die vorigen.

Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren; es sei mir erlaubt, in seinem Namen zu reden.

Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brüde ging — denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erbaut — daß eine schöne Kramerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr sorgfaktig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brüde herauskam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiderte ihren Gruß, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon solgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briesen an einige Damen nach Fontaine-bleau zurückschieden wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging zu der jungen Frau, ihr in meinem Ramen zu sagen, daß ich ihre Reigung, mich zu sehen und zu grüßen, demerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich näher kennen zu lernen, sie aufsuchen, wo sie verlangte.

Sie antwortete dem Bedienten, er hätte ihr feine beffere Neuigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich fie bestellte, nur mit der Bedingung, das sie eine Nacht mit mir

unter einer Dede gubringen dürfte.

Ich nahm den Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete daß er sie zu einer gewissen Kupp-

lerin führen wollte, rate mir aber, weil die Peit sich hier und da zeige, Matratzen, Decken und Leintücher aus meinem Hause hinbringen zu lassen. Ich nahm den Vorschlag an, und er

versprach, mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine sehr schöne Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmüße, einem sehr seinen Gemde, einem furzen Unterrocke von grünswolkenem Zeuge. Sie hatte Pantosseln an den Hügen und eine Art von Pudermantel übergeworfen. Sie gesiel mir ausgevordentlich, und da ich mir einige Freiheiten heraussnehmen wollte, lehnte sie meine Liebsosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt, noch von irgend einer mehr Vergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche, als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich; denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag fönne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir

zuzubringen.

3d) war leicht zu überreden, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Nacht auf den Montag mich wieder an

bem nämlichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihrentwillen gestommen din; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft din ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine seile Dirne halten, wenn ich zum zweitenmal dahin zurücksehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend jemand zu willen gewesen din und nach irgend einem andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Person, die man liebt, und sür einen Bassompierre? Um seinetwillen din ich in das

Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante

einlaffen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs genaueste und fuhr fort: Ich will Guch von zehn Uhr dis Mitternacht erwarten, ja, noch später; die Thüre soll offen sein. Erst findet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Guch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschoß führt, wo ich

Cuch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibehen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sach ich Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopfen, um meine Ankunft zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen sei?

Ich ging zurück und einige Straßen auf und ab. Endslich zog mich das Verlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Vettstroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Totengräber, die mich fragten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam, nicht undewegt von diesem vier Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einslüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachden ich ausgeruht, den andern Tag meine Neise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückfunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Mietlaute wurten nicht wer nar ihnen darin geseinen hatte.

Mietleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte. Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande; aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen wäre, beren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht

an das ichone Weibchen habe benten fonnen.

Auch dieses Rätsel, versette Frit, ist so leicht nicht zu lofen; benn es bleibt zweifelhaft, ob bas artige Weibchen in bem Sause mit an der Pest gestorben, oder ob fie es nur dieses Umstandes wegen vermieden habe.

Hätte fie gelebt, versette Karl, so hätte fie ihren Ge-liebten gewiß auf ber Gasse erwartet, und feine Gefahr hätte fie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, jie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! fagte Luife; Die Geschichte ift gar ju schred= lich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit folden Bildern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, Die artiger ist und die Bassompierre von einem seiner Borfahren

erzählt.

Cine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie beftimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verdacht schöpfte, sich eines Morgens nach dem Commerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in tiefem Schlafe antraf. Gie hatte weber Mut noch Willen, fie aufzuwecken, nahm aber ihren Schleier vom Ropfe und becte ihn über die Buge ber Schlafenden.

Ills das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß fie ihren Geliebten nicht mehr wieder= sehen, ja, daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern burfe. Gie verließ ihn, nachdem fie ihm drei Geschenke, ein fleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher, für seine brei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgfalt für diese Gaben anbesohlen hatte. Man hob sie sorg-fältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Greignisses in dem Besit diefer Gabe zu finden.

Das fieht nun schon eher bem Märchen ber schönen Melufine und andern bergleichen Teengeschichten ähnlich, sagte Luise.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versetzte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Wie ware benn bas? fragte Rarl.

Es ift ein Geheimnis, versetzte jener; nur der älteste Sohn darf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du haft es also in Bermahrung? fragte Luife.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versetzte Friedrich, indem er das Licht anzündete, um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühftück eingenommen, und die Baronesse sas wieder an ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geiftliche Hausfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, das Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten und sind zudringlich, wenn man ihren Vortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher, eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke gelegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören?
Recht gerne, versetzte die Baronesse; und ich glaube, es

Recht gerne, versetzte die Baronesse; und ich glaube, es werden alle übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir keine Treude, bei welchen, nach Weise der Taussenden nich einen Nacht, eine Begebenheit in die andere eine geschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genötigt sieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsimmige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reizen und die Ausmerssamkeit, austatt sie durch eine vernümftige Volge zu befriedigen, nur durch seltsame und keinessweges lobenswürdige Kunstgriffe auszuspannen. Ich tadle das Bestreben, aus Geschichten, die sich der Einheit des Gedichts nähern sollen, rhapsodische Nätsel zu machen und den Geschichten siehen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Siere Erzählungen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Eie uns wenigstens an der Form sehen, daß wir in guter Gesculfchaft sind. Geben Sie uns zum Ansang eine Geschichte von wenig Versonen und Begebenheiten, die gut ersunden und gedacht ist, wahr, natürlich und so viel Gestinnung als nötig, die nicht auf eine m Flecke zu langsam bewegt, sich

aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außersordentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter

nachzudenken.

Kennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Warenlager, noch eh ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Miskredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihren Maßstab Genüge leisten können! Selbst in diesem Augenblicke, suhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nötigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Beit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, od ich mich in der Gile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Vorsliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ankanae.

In einer italienischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Neichtümer erworden, indem er selbst nach Alexandria zu schissen, kostbare Waren zu erkausen oder einzutauschen pflegte, die er alsdann zu Hause wieder abzuseten oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen sand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerftreuungen übrig blieb. Vis in sein funfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Versen

Bis in sein funfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bersunügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schone Geschlecht, bei allen Vorzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamsteit weiter erregt, als insofern er ihre Begierde nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie geslegentlich zu nußen wußte.

Wie wenig versah er sich baher auf die Veränderung, die in seinem Gemüte vorgehen sollte, als eines Tags sein reich beladen Schiff in den Hafen seiner Vaterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Knaben und Mädchen pslegten nach

bem Gottesbienste in allerlei Verkleidungen sich zu zeigen, bald in Prozessionen, bald in Scharen durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen freien Platz allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesetzte kleine Preise

zu gewinnen.

Unfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Mensschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, nußte ihm bei einer Rücktehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst auffallen. Sein leeres Haus sing zum erstenmal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Gebanken an.

D ich Unglückseliger! warum gehn mir so spät bie Augen auf? warum erkenne ich erst im Alter jene Güter, die allein den Menschen glücklich machen? Co viel Mühe! fo viele Gefahren! was haben fie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voller Waren, meine Riften voll edler Metalle und meine Schränke voll Schmuck und Aleinodien, fo können boch diese Güter mein Gemüt weder erheitern noch befriedigen. Je mehr ich sie aufhäuse, desto mehr Gesellen scheinen sie zu verlangen; ein Rleinod fordert das andere, ein Goldstück das andere. Gie erkennen mich nicht für den Sausherrn; fie rufen mir ungestüm zu: Geh und eile, schaffe noch mehr unfres= gleichen herbei! Gold erfreut sich nur des Goldes, das Kleinod des Kleinods! So gebieten sie mir schon die ganze Zeit meines Lebens, und erft spät fühle ich, daß mir in allem diesen kein Genuß bereitet ist. Leider jetzt, da die Jahre kommen, fange ich an, zu benken, und sage zu mir: Du genießest diese Schätze nicht, und niemand wird sie nach dir genießen! Sast du jemals eine geliebte Frau damit geschmückt? hast du eine Tochter damit ausgestattet? hast du einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Neigung eines guten Mädchens ju gewinnen und zu befestigen? Riemals! Bon allen beinen Besitztümern haft bu, hat niemand ber Deinigen etwas befessen, und was du mühsam zusammengebracht haft, wird nach beinem Tobe ein Fremder leichtfertig verpraffen.

D, wie anders werden heute abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklickeit preisen und sie zu guten Thaten aufmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen? Solltest du denn aber selbst gar keine Hoffnung fassen können? Bist du denn schon ein Greis? It es nicht genug, die Versäumnis einzuschen, jetzt, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Nein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, aus Freien zu denken; mit deinen Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen; und siehst du noch Kinder in Beinem Hause, so werden dir dieses heinen Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung gezreichen.

Als er durch dieses Selbstgespräch seinen Vorsatz bei sich befestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und ersöffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, fehlten auch diesmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen; denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Ware lüstern ward, sollte auch die beste

finden und besitzen.

Er felbst feierte so wenig als seine Abgesandten. Er ging, fragte, sah und hörte und fand bald, was er suchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen

das Angenehmste zeigte und das Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vorteilhafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heinat mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Neichtümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmuckfästchen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Wert von der Hand, die fie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als disher, indem seine Güter sich durch Teilnehmung und Unwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herums streisenden Leben gegen das Gesühl häuslicher Glückseligkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz

unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er andere sich einschiffen oder glücklich in den Hasen zurückehren sah, wieder die Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja, er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin, manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Verlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zuletzt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich fühlen

mußte und - zulett wirklich frank ward.

Was foll nun aus dir werden? fagte er zu fich felbft. Du erfährst nun, wie thöricht es ift, in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie follen wir das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unfern Gedanken, ja aus unfern Gliedern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun, der ich bisher wie ein Fisch das Wasser, wie ein Bogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebäude bei allen Schätzen und bei ber Blume aller Reichtumer, bei einer schönen jungen Frau, ein= gesperrt habe? Anstatt daß ich dadurch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genießen, so scheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen für Thoren, welche in raftlofer Thätigfeit Guter auf Guter gu häufen fuchen; benn die Thätigkeit ift das Glud, und für den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden kann, ist der er-worbene Reichtum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung frank, und wenn ich keinen andern Entschluß fasse, bin ich in furzer Beit dem Tode nahe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entsernen. It es billig, um ein reizendes und reizbares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der Langenweile, ihren Empfindungen und Begierden zu überlassen? Spazieren diese jungen seidnen Hernen icht schon jest vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jest in der Kirche und in Gärten die Ausmerksamkeit meines Weidchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg bin?

Coll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Konstitution wäre es thöricht, zu hoffen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entfernst du dich, so wirst du bei deiner Rückfunst die Neigung deines Weibes und ihre Treue zugleich mit der Chre deines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweifel, mit denen er sich eine Zeitlang qualte, verschlimmerten ben Zustand, in bem er fich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Verwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Urfache feiner Krankheit hätten entbeden können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Nate und rief nach einiger Ueberlegung auß: Thörichter Mensch! du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Uebel sort-dauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt! Ift es nicht wenigstens klüger und beffer, du suchft das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gefahr kommit, an ihr das= jenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Gegen= wart den Verlust dieses Schatzes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltest du nicht Mut haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse bein Leben abhängt!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Beise ein Jahrzeug zu befrachten und alles bereit zu halten, daß fie bei dem erften gunftigen Winde auslaufen fonnten. Darauf erklärte er fich gegen feine Frau folgendermaßen:

Lak dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus bu schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise auschicke; betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gebente! Meine Liebe zu dir ift noch innner dieselbe, und fie wird es gewiß in meinem gangen Leben bleiben. Ich erkenne ben Wert bes Gluds, bas ich bisher an beiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Borwurfe der Unthätigfeit und Nachläffigfeit im stillen machen mußte. Deine alte Reigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jetzt mit größerem Eifer besuchen werde, weil ich bort die föstlichsten Stoffe und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen benke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines ganzen Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wiedersehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer

auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf verschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu misdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgnis meine Liebe zu erkennen.

Ich kain es erraten, versetzte die Schöne darauf. Du bift um meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein für allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführdar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf nich machen und kein möglicher Eindruck so ties wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich disher an der Hand der Liebe und Pflicht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rückfunst wieder sinden, als du sie abends fandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurücksehreft.

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unsrer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Ubwesenheit noch mehr als dieher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja, zu gefallen suchen. Nicht immer wird das Bild deines Gemahls, wie jetzt seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Bernunft beständig im Streite

und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst bei dem pflichtmäßigen Andenken an mich, das Berlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeitlang ber Gegenstand beiner Wünsche sein; aber wer weiß, was für Umstände zusammentreffen, was für Gelegenheiten sich finden, und ein anderer wird in ber Wirklichkeit ernten, was die Einbildungsfraft mir guge= dacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich; höre mich aus!

Sollte der Fall kommen, beffen Möglichkeit du leugnest und den ich auch nicht zu beschleumigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Frenden ber Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle feinen von ben leichtfinnigen Knaben gu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Chre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich find. Mehr durch Eitelfeit als durch Begierde beherrscht, bemühen fie fich um eine jede und finden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so forsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht langer, und die Thränen, die sie disher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir benken magst, rief sie nach einer leibenschaftlichen Umarmung aus, jo ist doch nichts entfernter von mir, als das Verbrechen, das du gewiffermaßen für unvermeidlich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde jich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Hoffnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unsers Daseins verspricht! Entserne das Mißtrauen aus beiner Bruft und lag mir die ganze reine hoffnung, bich bald wieder in meinen Urmen zu sehen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt

war glücklich, und er gelangte bald nach Alexandrien. Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen Vermögens nach aller Luft und Bequemlichkeit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Bermandten niemand zu feben; und indem die Geschäfte ihres Mannes

burch getreue Diener fortgeführt wurden, bewohnte fie ein großes Haus, in bessen prächtigen Zimmern fie mit Vergnügen

täglich bas Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren doch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häufig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Musik und Gestänge ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Sinsame kand ansangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch gewöhnte sie sich dald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen und kounte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anftatt daß ihre unbekannten Verehrer, wie sie hoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Vermühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Undekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein nöchten? Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche

Teilnahme wohl erlauben.

Sie fing baher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Gebärden sowohl als in ihrem ganzen Neußern eben so viel Leichtssinn als Sitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Aufmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diesenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugsheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätzt, die aber unser Einbildungskraft keinesweges aufzuregen, noch unser Neigung anzureizen imstande sind. Vor diesen, die mein

Saus mit ihren Artiafeiten belagern, bin ich ficher, daß fie fein Vertrauen erwecken, und die, denen ich mein Vertrauen schenken könnte, finde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte fie fich immer mehr, dem Bergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen; und ohne daß fie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Bufen, bem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Ginsamkeit und ber Müßiggang, bas bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Clement, in welchem sich eine un= regelmäßige Begierde früher, als das qute Rind dachte, ent= wickeln mußte.

Sie fing nun an, jedoch mit ftillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch jeine Welt- und Menschen-fenntnis, besonders die Kenntnis des weiblichen Herzens zu bewundern. So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nötig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzuraten! Doch was konnen Borficht und Klugheit ba, wo ber unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Ber-langen zu spielen scheint! Wie foll ich ben mahlen, ben ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Befanntichaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in ber tiefften Ginfamfeit,

angenehme Bilder in ihrer Einbildungsfraft hervor.

In solchem Zustande befand fie sich, als fie unter andern Stadtneuigfeiten von ihren Bermandten vernahm, es fei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studiert habe, jo eben in feine Vaterstadt guruckgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Renntniffen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, Die sonst Bunglingen nicht eigen ift, und bei einer fehr reizenden Gestalt Die größte Bescheidenheit. Als Profurator hatte er bald das Butrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich fand er sich auf bem Rathaus ein, um baselbst feine Beschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines jo vollkommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn näher fennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm denjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Vorschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe; wie sorgkältig bevbachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathause sich zu versammeln pflegte! Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie notwendig reizend sein mußten, so war seine Vescheidenheit von der andern Seite dassenige, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Bunsche nicht länger widerstehen, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgkalt, trat auf den Balkon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichte seines Weges vorbeiging!

Vergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise, von ihm bemerkt zu werden. Jummer ginger seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder da und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzenige zu sein, dessen sie so selher deburkte. Ihre Neigung ward täglich sehhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst: nachdem dein edler, verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, dass du ohne Freund und Günstling nicht leben kännst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Züngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen Geheinnis genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen wissel.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Vorsatze zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Ende lich aber wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zulett auf einmal dahin reißt und unser Gemüt dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgnis und Furcht, Zurüchlaltung und Scham, Verhältnisse und Pflichten

mit Verachtung als auf fleinliche Hindernisse zurücksehn, so faßte sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und, es foste nun, was es wolle, zu seinem Besitze zu ge-

langen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frau sie gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Profurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Sandelsmann in feiner Jugend gefannt, er wußte, daß er gegen= wärtig abwesend mar, und ob er gleich von seiner Beirat nur von weitem gehört hatte, vermutete er boch, daß die zurückgelassene Frau in der Abwesenheit ihres Mannes mahr= scheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürse. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verbindlichste und versicherte, daß er, sobald man von ber Tafel aufgestanden, nicht faumen murbe, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich aufs beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf bas reinlichste ausputen. Drangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sofa mit den föstlichsten Teppichen bedeckt. So ging die furze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Taburett sitzen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe; sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endelich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Be-

flommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Vaterstadt wieder augekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich seine mein Vertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheiratet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich

nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen

Urmen geriffen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigenstinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Ubreise sehr ernstlich zu, er versicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubnis, sondern er drang in nich und nötigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neisgung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielversprechender Blick bes jungen Mannes Mut genug, in

ihrem Bekenntnis fortzufahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubnis. Er empfahl mir die äußerste Vorsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir, das übrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Verwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen din, und erraten Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und

meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge, liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich Ihnen für das Vertrauen verbunden, durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen! Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, das Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Nechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher gesteh' ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurückläßt, um ferne Weltgegenden zu besuchen, als ein solcher anzusehen ist, der irgend ein anderes Besitztum völlig derelinquiert und durch die deutlichste Jandlung auf alles Necht daran Verzicht thut. Wie es nun dem ersten Vesten erlaubt ist, eine solche, völlig

ins Freie gesallene Sache wieder zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zustande besindet, ihre Neisgung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bedenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Ches

mann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausdrücklichen Worten seiner hinterlassenen Frau dassenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweisel übrig, um so mehr, da demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig

zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr der junge Mann mit ganz andern Blicken und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin dei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glüchseligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand küßte, daß Sie keinen ergebenern, zärklichern, treuern und ver-

ichwiegenern Diener hätten finden fonnen.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit aufs lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hande, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sankte Weise von ihr zu entsernen suchte und nicht ohne Betrübnis zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsanern Berhältnisse besinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Uch, wenn nur der Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt!

Die Schöne fragte ängstlich nach ber Urfache dieser sonder=

baren Heußerung.

Sten als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich aufs äußerste angriff, mich zu meiner fünftigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körperlichen und Geistesfräfte zu zerrütten drohte. In der größten Not und unter den heftigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn sie

mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zubringen und mich alles Genusses, von welcher Art er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das treulichste erfüllt, und sie sind mir in Betrachtung der großen Wohlthat, die ich erhalten, seinesweges lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf derselben ein Glück zu teil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden und entziehen Sie nur Ihre Gunst

nicht, die Sie mir so freiwillig zugedacht haben!

Die Echone, mit biefer Ertlärung nicht sonderlich gu= frieden, faßte doch wieder beffern Mut, als der Freund nach einigem Nachdenken zu reben fortfuhr: Ich wage kaum, Ihnen einen Borschlag zu thun und das Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübbe entbunden werden fann. Wenn ich jemand fände, der so streng und sicher wie ich das Gelübde zu halten übernähme und die Hälfte der noch übrigen Zeit mit mir teilte, so würde ich um so geschwinder frei sein, und nichts wurde sich unsern Wünschen entgegen= stellen. Sollten Sie nicht, meine füße Freundin, um unser Glück zu beschleunigen, willig sein, einen Teil des Hinderniffes, das uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Nur ber zuverläffigiten Berson fann ich einen Unteil an meinem Gelübbe übertragen; es ist streng: benn ich barf bes Tages nur zweimal Brot und Waffer genießen, barf bes Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen und muß ungeachtet meiner vielen Geschäfte eine große Ungahl Gebete verrichten. Kann ich, wie es mir heute geschehen ist, nicht vermeiben, bei einem Gastmahl zu erscheinen, so barf ich deswegen doch nicht meine Pflicht hintansetzen, vielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbissen, die an mir vorübergehen, zu widerstehen suchen. Können Gie sich ent= schließen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Gesetze zu befolgen, so werden Sie alsbann sich felbst in dem Besitz eines Freundes besto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobenswürdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Neigung entgegensetzten; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr feine Prüfung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besitz eines so werten Sutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gesälligsten Unsdrücken: Mein süßer Freund! Das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so wert und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht mache, an dem Gesübde teilzunehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so sichern Beweis meiner Neigung zu geben; ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich losssprechen, soll mich nichts von dem Wege

entfernen, auf ben Gie mich einleiten.

Nachdem der junge Mann mit ihr aufs genaueste die= jenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübdes ersparen konnte, entsernte er sich mit der Berficherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Vorsatze fragen würde; und fo mußte fie ihn geben laffen, als er ohne Bandedruck, ohne Ruß, mit einem kaum bedeutenden Blide von ihr schied. Ein Glüd für fie war die Beschäftigung, die ihr ber selt= jame Borjat gab; benn fie hatte manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgekehrt, die sie zu seinem Em= pfang hatte streuen lassen; dann kam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich, zum erstenmal in ihrem Leben nur von Wasser und Brot faum gefättigt, bes Abends niederlegte. Des andern Tages war fie beschäftigt, Hemden zuzuschneiben und zu nähen, beren fie eine bestimmte Zahl für ein Armen- und Krankenhaus fertig zu machen versprochen hatte. Bei biefer neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungsetraft immer mit dem Bilde ihres sußen Freundes und mit ber Hoffnung fünftiger Glückseligkeit; und bei eben biefen Vorstellungen schien ihre schmale Rost ihr eine herzstärkende Nahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, und schon am Ende derselben singen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Aleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Elieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsake zu beharren, munterte sie durch

sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er

sich auf und versprach, bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit ging aufs neue muntrer fort, und von der strengen Diät ließ man keinesweges nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleiden an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der

Brüfung nun schon vorüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulett nicht mehr auf den Füßen halten und war genötigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinah völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja, sie war nicht länger imstande, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der letzten Zeit

das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! Die oft ging diese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß ber Freund erschienen wäre, der sie dieje äußersten Aufopferungen tostete! Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja, fie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Taburett setzte, auf dem er ihre erste Erflärung vernommen hatte, und ihr freund= lich, ja gewiffermaßen gärtlich zusprach, die furze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und fagte: Es bedarf weiter feines Zuredens, mein werter Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Ge= buld und mit der Ueberzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jett zu schwach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausdrücken konnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbst erhalten; Sie haben mich mir selbst gegeben, und ich erfenne, daß ich mein ganzes Dasein von nun an Ihnen schuldig bin.

Wahrlich, mein Mann war verständig und flug und fannte das Herz einer Frau; er war billig genug, sie über eine Neigung

nicht zu schelten, die durch seine Schuld in ihrem Busen ent: sicht zu schelten, die durch seine Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja, er war großmütig genug, seine Richte der Forderung der Natur hintan zu setzen. Aber Sie, mein Herr, Sie sind vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen lassen, daß außer der Reigung noch etwas in uns ist, das ihr das Gleichgewicht halten kann, daß wir fähig sind, jedem gewohnten Gut zu entsagen und selbst unsre heißesten Wünsche von uns zu entsernen. Sie haben mich in diese Schule durch Irrtum und Hoffnung geführt; aber beide sind nicht mehr nötig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich bekannt gewacht haben daß so still und ruhig in uns wohnt bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, bis es die Herrschaft im Hause gewinnt, und so lange, bis es die Herrschaft im Hause gewunt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unauf-hörlich merken läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie künftig mit Vergnügen sehen; wirken Sie auf Ihre Witbürger wie auf mich! Entwickeln Sie nicht allein die Verwirrungen, die nur zu leicht über Besitztümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanste Anleitung und durch Veispiel, daß in jedem Menschen die Krast der Tugend im Verborgenen keimt. Die allgemeine Uchtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Namen Vater des Vaterlandes verdienen perdienen.

Man muß Ihren Prokurator loben, jagte die Baroneffe: er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diesenigen sein, die uns von einer Verirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen andern den Chrentitel einer mo-ralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsre Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen. Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Veisall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn

Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; benn es ift

die erste und lette.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige

haben.

Der Alte. Sie verstehn mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luise. Sie sollten sich boch endlich diese Paradogen

abgewöhnen, die das Gefpräch nur verwirren; erklären Gie

sich deutlicher!

Der Alte. Necht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Neberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas anderes sehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln,

gegen meine Neigung handeln?

Der Alte. Ja.

Luife. Auch wenn sie gut ist?

Der Alte. Reine Reigung ift an sich gut, sondern nur

insofern sie etwas Gutes wirkt.

Luise. Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigkeit hätte? Der Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen das durch zu Grunde richtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb

jur Dankbarkeit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch, gesetzt auch, so würde der zu schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So könnte es benn also doch unzählige moralische

Geschichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Profurator gesagt hat, und deswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen; denn darin haben Sie recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luife. Sätten Sie sich eigentlicher ausgedrückt, so hätten

wir nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Misverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luise. Ich kann doch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens andere rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Nach meiner Art, mich auszubrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben dasselbe thut, dann ist es eine moralische Handlung. Die Baroneste. Ich wollte, lieber Freund, Sie gäben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüt, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung, durch Bernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschen wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele troche Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: denn ich habe auf diese Sigenschaften des

menschlichen Geistes besonders acht gegeben.

Luise. Nur eins möchte ich nur ausbitten. Ich leugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Eindisdungskraft immer in fremde Länder nötigen. Muß denn alles in Italien und Sizilien, im Orient geschehen? Sind denn Neapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplat der Feenmärchen nach Samarkand und Ormus versetzen, um unser Eindildungskraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Ferz bilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getroffen fühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen einander alle jo gleich, und wir haben sast alle Vershältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Achnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemütern poraina, neu und interessant werden dürste.

ben Gemütern vorging, neu und interessant werden dürste. Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater, bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwundernse würdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beibe Eltern, und ihre Gemütsart konnte man in der seinigen

genau unterscheiben. Er hatte ben leichten und frohen Sinn bes Vaters, so auch ben Trieb, ben Augenblick zu genießen, und eine gewisse leibenschaftliche Art, bei manchen Gelegensheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Von der Mutter aber hatte er, so schien es, rusige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Villigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgingen, oft, um seine Handlungen zu ersklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Id übergehe manderlei Szenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht sett und in seinem Leben eine entschiedene

Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn
der Bater in Gesellschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter
als eine gute Haushälterin dem gewöhnlichen Aufwande solche Greuzen zu seben, daß im ganzen ein Gleichgewicht blied und niemals ein Mangel zum Vorschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es gerieten ihm manche Spekulationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Verbindungen und mancher Beihilfe zu erfreuen.

Die Kinder als strebende Naturen mählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistenteils ihre Begierden und Bünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr, als jede neue Generation neue und frühere Anforderungen macht und die Eltern den Kindern dagegen meistenteils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch jedermann mäßiger und einfacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemand zurückbleiben; er wollte seinem Vater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Vater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Vorurteil hegt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein versgnügliches und genußreiches Leben führte und dabei von jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht denken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Later die absgelegten Röcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulegt, da er achtzehn Jahr alt war, ganz außer Verhältnis mit seinem Zustande

fich fühlen mußte.

Schulben hatte er bisher nicht gemacht; benn seine Mutter hatte ihm bavor den größten Abscheu eingeslößt, sein Vertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu erfüllen oder ihn aus kleinen Verlegenheiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngling noch mehr aufs Neußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schönen Mädchen, verslochten in größere Gesellschaft, sich andern nicht allein gleich zu stellen, sondern vor andern sich hervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Haushaltung gedrängter sein als zemals; anstatt also seine Vorderungen wie sonst zu befriedigen, sing sie an, seine Vernunst, sein gutes Herz, seine Liebe zu ihr in Unspruch zu nehmen, und setze ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Verzweislung.

Er konnte, ohne alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Verhältnisse nicht verändern, in denen er sich besand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegens, er war mit allem, was ihn umgab, zusammens gewachsen; er konnte keine Faser seiner Verbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartieen zerreißen, ohne zusgleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war, seine

Liebe zu verleken.

Wie hoch und wert er seine Neigung hielt, begreift man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Sitelkeit und seinen lebhaften Hoffnungen

ichmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Vorzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Nun war es ihm Pflicht, ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie wert ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Diefer Umgang und bieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es ersforderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottislien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die sie

jedem, der um fie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von dieser Seite keine Hilfe zu sehen, einen so lebhaften Absichen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürfnis des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges,

durch Leidenschaften bewegtes Gemüt befinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergingen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empsindungen vurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von allen, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenen leicht. Und es war nicht etwa von dem Notwendigen die Rede, sondern von dem, was jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Laser wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von denen Menzichen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen.

Er hatte dem Sohne etwas Gemisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja, eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf niemand sind Untergebene ausmerkssamer als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handelungen seines Baters aufmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrafen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurteilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Kost-

spieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, fagte er zu sich felbst, daß Eltern, während fie fich mit Genuß aller Urt überfüllen, indem fie bloß nach Willfür ein Bermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benuten, ihre Rinder gerade zu ber Zeit von jedem billigen Genuffe ausschließen, ba die Jugend am em= pfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun fie es? und wie find fie zu biefem Rechte gelangt? Coll ber Bufall allein entscheiben, und kann bas ein Recht werden, wo ber Zufall wirft? Lebte ber Grofvater noch, ber feine Enfel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser ergehen; er wurde es mir nicht am Notwendigen fehlen laffen; benn ift uns das nicht notwendig, was wir in Verhältnissen brauchen, ju denen wir erzogen und geboren find? Der Großvater würde mich nicht darben lassen, so wenig er des Baters Berschwendung zugeben mürde. Hätte er länger gelebt, hätte er flar eingesehen, daß sein Entel auch wert ist, zu genießen, jo hatte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glück entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letzten Willen aufzuseten gedachte; und so hat vielleicht bloß ber Zufall mir meinen frühern Unteil an einem Bermögen entzogen, ben ich, wenn mein Later so zu wirtschaften fortfährt, wohl gar auf immer verlieren fann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Necht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Ginrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und inwiesern es dem Menschen erlaubt sei, im stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn

er irgend aus Mangel bes baren Gelbes eine Luftpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen nußte. Denn schon hatte er kleine Sachen von Wert, die er besaß, vertröbelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen.

Sein Gemüt verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm nach

feiner Meinung überall im Wege ftand.

Bu eben ber Zeit machte er eine Entbeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Water nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haus-hälter war; denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht überseinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehremals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hineinsgriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu dieser Gemütsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb ge-

fühlt hatte.

Sein Bater gab ihm den Auftrag, einen Kasten alter Briese durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Kasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt und wollte ihn einen Augenblick absehen, oder vielmehr nur anlehnen. Unvermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben flog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineinzgeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu denken oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Vater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel slog sedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Keftigkeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren missen. Er war fleißiger um seine Schöne; alles, was er that und vornahm, war leiden-

schaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmut hatten sich in ein heftiges, ja, beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar

nicht übel ließ, doch niemandem wohlthätig war.

Was der Feuerfunke auf ein gelabnes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, besto mehr häufte Ferdinand fünstliche Argumente auf einander, und besto mutiger und freier schien er zu handeln, je mehr

er fich felbst von einer Seite gebunden fühlte.

Bu derselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Wert Mode geworden. Ottilie liebte, sich zu schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermutung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einigemal ben Schreibtisch seines Baters ersöffnen, und er that es mit besto weniger Sorge, als der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herauss

genommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald barauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Seschenke, die sie erhalten hatte, von Ferdinanden kamen; sie setzte ihn darüber zur Nede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumutung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erkärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er dat sie, ihm ihre Neigung zu ershalten, und beschwor sie, ihm ihre Haigung zu ershalten, und beschwor sie, ihm ihre Kand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häußlich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Bersprechen mit den lebhaftesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Luftörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Vaters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nötigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst dei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophistereien über Necht und Besitz, über Ansprücke an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und klubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und heutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen sach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen sichägenswert machen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Gesetz zu beschämen, indem ein anderer sie entweder umzaehen oder zu seinem Lorteil gebrauchen mag.

Inzwischen, ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der versbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemalsthat er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem

bofen Geiste an den Haaren hingezogen.

Endlich ermannte er sich und faßte den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlösses zu unterrichten. Er sing es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Vaters durch das Jimmer, beging mit Vorzat die Ungeschieslichkeit, mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel aufsahren sah! Sie untersuchten beide das Schlöß und kanden, daß die Schließhaken durch die Beit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles repariert, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so auter Verwahrung sah.

Aber dies war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er sing nun an, aufs genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freisich war das nur wenig,

was er hier zurüchalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien die Summe schon groß, da sie ein Anfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt Richt lange war er auf diesem guten Wege, als der

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als det Bater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handerbeit sehr wohlfeil waren, selbst ein Kontor zu errichten, einen Kompagnon dorthin zu seken, den Vorteil, den man gegenwärtig andern gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Kredit die Anstalt ins große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Vater hatte ihm ein Reisegeld außgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Teil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Geslegenheit, zu dem übrigen nach und nach zu gelangen, und er sand sie. Denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin,

fie begünftigt das Bute wie das Bofe. -

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vorteilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort, von neu entz deckten Vorteilen hatte man keine Kenntnis, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Vorschüffen, Sinkauf des ersten Materials im großen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hilfe tüchtiger Verkmeister eine große und solide Sinrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Joee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Platz sehen, ihm das neue Etablisse went anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah alles mit größrer Aufmerksamkeit, weil er alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum erstennal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urteil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessierten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz; denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte, die

ihm nun das größte Berbrechen ju fein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein maderer, aber fränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Fdeen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen-, ja zuvorfam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, teils aus Neigung, teils weil seine Gesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte psiegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte dassenige ausgeführt zu sehen, wovon er zwar einen Begriff hatte, wovon ihn aber seine physischen und ötonomischen Umstände zurückhielten.

Raum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges, wohlsgebildetes, gesundes und auf jede Weise gut geartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine volls

fommnere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiderte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Dheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von allem unterrichtet. Er hatte mit Silse des Dheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszuführen. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Handlung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirtin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in allem um desto gesälliger gegen ihn.

Nicht ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gesunden, daß er nicht allein auf die Zufunst vieles von diesem Plate zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vorteilhaften Handelschließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von biefer brudenben Laft auf einmal befreien fonne. Er eroffnete seinem Treunde die Absicht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihilfe leistete, ja, er wollte seinem jungen Freunde alles auf Kredit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Teil davon sogleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waren packen und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zusriedenheit er seinen Nückweg antrat, läßt sich denken. Denn die höchste Empenen Nückweg antrat, läßt sich denken. pfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja, von einem Berbrechen durch eigne Kraft erhebt und losmacht. Der gute Wensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Ueberwinder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradore Worterbergen zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurückterwerden Stünder wehr Treude habe als en preunderung fehrenden Sünder mehr Freude habe, als an neunundneunzig

Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch feine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht aufheben, die ihn erwarteten und die sein schon wieder beruhigtes Gemüt aufs neue schmerzlich fränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losdrechen sollte.

Ferdinands Later war, wie wir wiffen, was feine Privat= taffe betraf, nicht der ordentlichste, die Handlungssachen hinz gegen wurden von einem geschickten und genauen Uffocie fehr richtig beforgt. Der Alte hatte das Geld, das ihm ber Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise barunter ein Paket einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Münzsorte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte. Diese vermißte er, und ber Umftand schien ihm bebenklich. Allein, was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Dufaten, fehlten, die er vor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, daß ber Schreibtisch sonft durch einen Stoß aufgegangen war; er fah als gewiß an, daß er beraubt fei, und geriet darüber in die außerfte Beftigkeit. Gein Argwohn ichweifte auf allen Seiten herum. Unter den fürchterlichsten Drohungen und Verwünschungen erzählte er ben Vorfall feiner Frau: er wollte das Haus um und um kehren, alle Bediente, Mägbe und Kinder verhören laffen; niemand blieb von feinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; sie stellte ihm vor, in welche Verlegenheit und Distredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchbar wurde, daß niemand an dem Unglück, das uns betreffe, Anteil nehme als nur, um uns burch fein Mitleiden zu bemütigen, daß bei einer folchen Gelegen= heit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Unmerkungen machen könnte, wenn nichts herausfäme, daß man vielleicht den Thater entdecken und, ohne ihn auf zeitlebens unglücklich zu machen, bas Geld wieder erhalten könne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stille Nachforschungen ber Sache näher zu kommen.

Und leider war die Entdeckung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Bersprechen der
jungen Leute unterrichtet. Sie wußte von den Geschenken, die
ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Berhältnis war
ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte adwesend war. Eine sichere Berbindung mit Ferdinand schien ihr vorteilhaft, ein ungewisses Abenteuer war
ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch
bald zurücksommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder
erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Eltern
Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Berforgung für Ferdinand zu hoffen sei, und ob man in eine Heirat mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Verhältnissen hörte; sie erschraf, als sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verdarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vorteilhafte Partie halte und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf

eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für rätlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Urt Geschmeide vorzüglich verkaufte, feilschte um ähnliche Dinge und sagte zuleht, er müsse sie nicht überteuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Kommission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handlsmann beteuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Teil bezahlt habe. Er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte: es war die, die dem Bater fehlte.

Sie ging nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Breise aussetzen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu beutlich; die Rechnung der Summe, die dem Vater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemütsart die schlimmste That und die fürcheterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurücklunst ihres Sohnes mit geteilter Furcht und Verlangen. Sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete, das Schlimmste zu erfahren.

Endlich fam er mit großer Heiterkeit zurück. Er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem

geheimen Berbrechen zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beifall auf, wie er hoffte; denn der Vorgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr, als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches,

die Zeugen seines Berbrechens gewesen waren. Seine ganze Frende war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja, als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe ber Waren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigkeit aus seinem Clende herausreißen, als die Mutter ihn beiseite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Wergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Leugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen, er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, dat um Verzeihung, beteuerte, daß nur die Keigung zu Ottisten ihn verleiten können und daß sich keine andern Laster zu diesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählted dem Vater die Mögslichtet, den Schreibtisch zu eröffnen, entdett und daß er durch Ersparnis auf der Reise und durch eine glückliche Spekus

lation sich imstande sehe, alles wieder zu ersetzen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf, zu wissen, wo er mit den großen Summen hinge= fommen fei, benn die Geschenke betrügen ben geringften Teil. Sie zeigte ihm zu seinem Entseten eine Berechnung beffen, was dem Bater fehlte; er konnte sich nicht einmal gang zu bem Silber bekennen, und hoch und teuer schwur er, von bem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die Mutter äußerst zornig. Sie verwies ihm, daß er in bem Mugenblicke, da er durch aufrichtige Reue feine Befferung und Bekehrung wahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Mutter noch mit Leugnen, Lügen und Märchen aufzuhalten gebenke, daß sie gar wohl wisse, wer des einen fähig sei, sei auch alles übrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen Kameraden Mitschuldige, wahrscheinlich sei ber Sandel, den er geschlossen, mit dem entwendeten Gelde gemacht, und schwer= lich wurde er davon etwas erwähnt haben, wenn die Uebel= that nicht zufällig wäre entdeckt worden. Sie drohte ihm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger Verstoßung; doch nichts frankte ihn mehr, als daß je ihn merken ließ, eine Verbindung zwischen ihm und Ottilien sci eben zur Sprache gekommen. Mit gerührtem Herzen verließ fie ihn in dem trauriaften Zustande. Er fah feinen Fehler entdeckt, er fah fich in dem Berdachte, der fein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er feine Eltern überreben, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüts= art seines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensatze von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, klüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach aus-

gesetzt.

Alber selbst alles dieses, was seine Einbildungskraft verwirrte, seinen Stolz verlette, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Um tiessten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsatz, sein männlicher Entschluß, sein besolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geleugnet, gerade zum Gegenteil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn sene Borstellungen zu einer dunkeln Verzweislung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs innigste gerührt, indem er die traurige Vahrheit erstuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Bemühungen zu Erunde zu richten imstande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergedens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benetzte, und forderte Silfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerten Inhalts: Der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hise; derzenige, der feine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des

Baters im Simmel berufen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser dringenden Bitte versharrte er eine Zeitlang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesicht auf ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten anredete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Neue für wahr halten kann! Das Gold hat sich gefunden; der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Kassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es verzgessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem

Bater, die fehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen

verspräche.

Ferdinand ging fogleich zur größten Freude über. Er eilte, sein Sandelsgeschäft zu vollbringen, stellte bald ber Mutter das Geld zu, ersette selbst das, was er nicht genommen hatte, wovon er wußte, daß es bloß durch die Unordnung des Baters in seinen Ausgaben vermißt wurde. Er war fröhlich und heiter; doch hatte diefer gange Vorfall eine fehr ernfte Wirkung bei ihm gurückgelaffen. Er hatte fich überzeugt, daß der Mensch Kraft habe, das Gute zu wollen und zu voll= bringen; er glaubte nun auch, daß badurch der Mensch das göttliche Wefen für sich interessieren und sich bessen Beistand versprechen könne, den er so eben unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freudigkeit entdeckte er nun dem Bater seinen Plan, sich in jenen Gegenden niederzulaffen. Er stellte Die Unstalt in ihrem gangen Werte und Umfange vor; ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entdeckte heimlich ihrem Gatten bas Berhältnis Ferdinands zu Ottilien. Diesem ge= fiel eine so glanzende Schwiegertochter, und die Aussicht, seinen Sohn ohne Kosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir und selbst fragen und andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch und selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern

Umstände, die uns dazu nötigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nötig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir dasjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unsern Zuständen alles so zusammengedrängt, alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Rerzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luife zum Alten, nun Ihre Ge-

schichte weiter hören!

Der Alte. Sie ist wirklich schon aus.

Luise. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten wir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie sich

für das Schicksal meines Freundes interessieren, jo will ich

Ihnen, wie es ihm ergangen, noch fürzlich erzählen.

Befreit von der drudenden Laft eines fo häflichen Bergehens, nicht ohne bescheibene Bufriedenheit mit sich selbst, bachte er nun an sein fünftiges Glück und erwartete fehn= suchtsvoll die Rückfunft Ottiliens, um sich gegen sie zu er= flären und sein gegebenes Wort im ganzen Umfange ju er= füllen. Gie fam in Gesellschaft ihrer Eltern, er eilte gu ihr, er fand sie schöner und heiterer als jemals. Mit Ungebuld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr feine Aussichten vorlegen fonnte. Die Stunde fam, und mit aller Freude und Zärtlichkeit der Liebe erzählte er ihr feine Hoffnungen, die Nahe feines Gluds und ben Bunich, es mit ihr zu teilen. Allein wie verwundert war er, ja, wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsinnig, ja, man durfte beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie scherzte nicht gang fein über die Ginsiedelei, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen würden, wenn sie sich als Schäfer und Schäferin unter ein Strobbach flüchteten. und was dergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verdorgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Teil ihrer

Reigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schon einmal gelungen war, schien ihm zum zweitenmale möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Neize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihretwas aus dem Herzend und abstoßend, angenehm und Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüt machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letzten Fäden entsweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein

Herz, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblide ihr ins Gedachtnis jurudgurufen, in benen fie beibe, durch das zarteste Gefühl gedrungen, eine Abrede auf ihr kunftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja, man fann fast sagen, gärtlich; er ward weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß alles anders sein möchte, als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablissements mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Vers bindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu er= fennen, daß fie nicht die mindeste Luft habe, die Stadt gu verlassen; fie ließ ihre Hoffnung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in den Stand setzen fönnte, auch unter seinen jetigen Mitburgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß fie von ihm erwarte, daß er künftig noch weiter als sein Later gehen und sich in allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde.

Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung fein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja, vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöft und in seinem Betragen allzu viel Vertraulich= keit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glüdlich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte, daß er aber für beibe nicht rätlich hielte, eine entfernte Hoffnung auf fünftige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunft durch ein Versprechen

zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Ant= wort; allein sie kam nicht, wie fein Herz, sondern wie sie seine Vernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loß-zulassen, und ebenso sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in jene friedlichen Gegenden zurück. Seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und fleißig und ward es nur um so niehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte und der alte Dheim alles that, seine häusliche Lage zu sichern und be-

quem zu machen.

Ich habe ihn in spätern Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen, wohlgebildeten Jamilie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pslegt, denen irgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einfluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchaus etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versiagen, um nur nicht aus der Uedung einer so schonen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, die ich im Anfang nicht billigen konnte, untersagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Zu meiner Berwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts ge-

schehen wäre.

Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine kast undändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen mußte; alsdam wurden des Morgens gleich die Uhren reguliert, ein seder erhielt seine Order für den Tag, Geschäfte und Bergnügungen wurden gehäuft, und niemand durste eine Sekunde sehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Unmerkungen über diese sonderdare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich seder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als andern Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und ges

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im ganzen wohl recht gehabt habe; benn so komme auch in einem Neiche alles auf die erekutive Gewalt an; die gesetzehende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helfe dem Staate nichts, wenn die ausführende

nicht mächtig sei.

Luife sprang ans Fenfter; benn sie hörte Friedrichen zum Hofe hereintreten. Sie ging ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Szenen des Jammers und der Verwüstung kam; und anstatt sich in eine genaue Erzählung bes Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt fei, ba der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben bem Augenblicke, sagte er, als ber Brand sich schoo bem Zimmer näherte, rettete ber Verwalter noch eine Uhr, die auf eben diesem Schreibtische ftand. Im Sinaustragen mochte sich etwas am Werke verrücken, und sie blieb auf halb zwölfe ftehen. Wir haben alfo, wenigstens mas die Zeit betrifft, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; ber Hofmeifter behauptete, daß, wenn zwei Dinge gusammen= träfen, man beswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gefiel es dagegen, diese beiden Bor-fälle zu verknüpfen, besonders da sie von dem Wohlbefinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ ber Einbildungsfraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wiffen Sie nicht, fagte Rarl jum Alten, und irgend ein Märchen zu erzählen? Die Ginbildungsfraft ift ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirk-lich geschehen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willkommen; verbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Verstand und der Vernunft im Widerspruche zu stehen. Sie muß sich, deucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand aufdringen wollen, fie foll, wenn sie Kunftwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns felbst spielen, uns in uns felbst bewegen und zwar fo, daß wir vergeffen, daß etwas außer uns fei, das Diefe Bewegung hervorbrinat.

Fahren Sie nicht fort, sagte ber Alte, Ihre Anforde-rungen an ein Produkt der Einbildungskraft umftändlicher auszuführen! Much das gehört zum Genuß an folchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: denn fie felbst kann nicht fordern, sie muß erwarten, mas ihr geschenkt wird. Sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunder= lichsten Bahnen, die sich in ihrer Nichtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spazier= gange erft die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in frühern Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das

Sie an nichts und an alles erinnert werden jollen. Man entließ den Alten gern, um so mehr, da jedes von Friedrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem, was

indessen geschehen war, einzuziehen hoffte.

## Das Märgen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen hütte, mude von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Neisende übergesetzt iein wollten.

Als er vor die Thür hinaustrat, sah er zwei große Frelichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Gile hätten und ichon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte saumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über ben Strom, indes die Fremden in einer unbefannten, fehr behenden Sprache gegen einander gischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüvften.

Der Kahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen; setzt euch, ihr Lichter!

Sie brachen über diese Bumutung in ein großes Ge=

lächter aus, verspotteten ben Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und ftieß bald am jenseitigen Ufer an.

Bier ift für Gure Mühe, riefen die Reisenden, und es fielen, indem fie fich schüttelten, viele glanzende Goldstücke in

den feuchten Rahn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir ab-

geschüttelt haben, versetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Müße las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Frelichter waren aus bem Rahne gesprungen, und

der Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riesen die Arrlichter.

Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann.

Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen fie und haben

fie nie genoffen.

Und doch kann ich euch nicht los kassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischoen und

drei große Zwiebeln liefert.

Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen: Alter!

hört, Alter! wir haben das Wichtigfte vergeffen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an ders selben Seite den Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigten Gegend, die das Wasser niemals erreichen kounte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Aluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück.

In dieser Alust befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Kelsrigen zerstreut

hatten, sorafältia aufsuchte.

Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der ansgenehmsten Empsindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausdreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchstend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neu-

gierde und der Wunsch, sich für die Zukunst sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmutiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis; desto mehr aber wuchs ihre Hossung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meinesgleichen! ries sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Veschwerzlichseit, durch Sumps und Rohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trocknen Vergwiesen, in hohen Felsripen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Tau und frischen Quellwasser ihren Durft gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieden Goldes willen und in Hossfrung des herrslichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auserlegte.

Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem seuchten Nied, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freislich sind wir nur von seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spit als möglich — wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich des rühmen? So lang es Frelichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Bers

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außervordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja, sie fürchtete, daß er end-

lich gar verlöschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glanzende

Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vernute, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Frelichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlungen. Laßt es Euch schmecken, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarten. Sie schlange kerren; wir können noch mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtslich sing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aus herrlichste, indes die Frelichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war; fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften

ift, will ich euch leiften.

Recht schön! riefen die Jrelichter; sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Tüßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, fann ich euch sogleich nicht leisten. Die schone Lilie

wohnt leider jenseit des Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten

wieder zu errufen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange; denn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf jedermann herüberz, niemand hinüberbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Gibt es benn fein

ander Mittel, über das Waffer zu fommen?

Noch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.

Das ift eine Zeit, in der wir nicht gerne reifen.

So können Sie abends auf bem Schatten bes Niesen hinüberfahren.

Wie geht das zu?

Der große Riefe, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit feinem Körper nichts; feine Sande heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten; und so darf man sich abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen: der Riese geht alsdann sachte gegen das User zu, und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einzinden, wo das Gebüsch dicht ans User stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Liste vorstellen; scheuen Sie sinzegen die Mittagshiße, so dürsen Sie nur gegen Noend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiß recht geställig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine

fonderbare Weise gequält mard.

In den Felstlüften, in denen sie oft hin und wieder froch, hatte fie an einem Orte eine feltjame Entdeckung ge= macht; benn ob fie gleich durch diese Abgrunde ohne ein Licht zu friechen genötigt mar so fonnte sie doch durche Gefühl Die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodutte war fie gewohnt überall zu finden; bald schlang jie sich zwischen ben Baden großer Kryftalle hindurch, bald fühlte fie die Safen und Haare des gediegenen Gilbers und brachte ein und den andern Edelstein mit sich ans Licht her= vor; doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschloffenen Telfen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Sand des Menschen verrieten. Glatte Bande, an benen fie nicht aufsteigen fonnte, scharfe, regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und, was ihr am jonderbarften vorfam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte und die fie für Erz oder außerst polierten Marmor halten mußte. Alle diese Erfahrungen wünschte fie noch zu= letzt durch den Sinn des Auges zusammenzusaffen und das, mas sie nur mutmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte, auf einmal mit diesen sonderbaren Begenständen völlig befannt zu werden. Gie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Rite, durch die sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Drte befand, sah sie sich mit Neugier

um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotunde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrsucht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterm Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Vildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen. Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis ans

Raum hatte die Schlange diese ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte: Wo

fommit du her?

Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt.

Was ist herrlicher als Gold? fragte der König.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete bieje.

Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derfelben faß ein filberner König, von langer und eher schmäch= tiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdedt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmüdt: er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Ungesichte und ichien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel ver= breitete. Bei diesem Lichte fah die Schlange den dritten Rönig, ber von Erz in mächtiger Gestalt ba faß, sich auf seine Reule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte fich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung von ihr stand; aber die Mauer öffnete sich, indem die er= leuchtete Aber wie ein Blitz zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah und die auf eine wunders bare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den

ganzen Dom erhellte.

Warum fommst du, da wir Licht haben? fragte der gol=

dene Rönig.

Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Neich? fragte der silberne König.

Spät ober nie, versette ber Alte.

Mit einer starken Stimme fing ber eherne König an zu fragen: Wann werbe ich aufstehn?

Bald, versette der Alte.

Mit wem foll ich mich verbinden? fragte ber König.

Mit beinen ältern Brüdern, fagte ber Allte.

Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König. Er wird sich setzen, sagte der Alte.

Ich bin nicht mude, rief der vierte König mit einer

rauhen stotternden Stimme.

Die Schlange war, inbessen jene rebeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunsmehr den vierten König in der Rähe. Er stand, an eine Säule gesehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwersfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet, war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüdesebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldne und silberne Abern liesen wurgelmäßig durch eine eherne Masse, hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wie viel

Geheimnisse weißt bu?

Drei, versette ber Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König.

Das offenbare, versetzte ber Alte.

Willst bu es auch uns eröffnen? fragte ber eherne.

Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte.

Was fümmert's mich! murmelte ber zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem

Alten und zischte ihm etwas ins Ohr.

Es ift an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wider, die metallenen Bildfäulen

flangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold; denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, tote Tiere in Gbelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebauet war, und fand sein Weib in der größten Betrübnis; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie ungläcklich bin ich! rief sie aus: wollt ich dich

heute doch nicht fortlaffen!

Was gibt es benn? fragte der Alte ganz ruhig.

Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre; unvorsichtig sasse ich sie herein; es schienen ein paar artige rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Fresichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so kangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu benken.

Rim, versetzte ber Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; benn beinem Alter nach sollten sie es wohl

bei der allgemeinen Söflichkeit gelassen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau; soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich denn? Gemeine Soflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wande aussehen; fieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben fie heruntergelect, du glaubst nicht, mit welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel beffer als aemeines Gold. Alls fie die Bande rein gefegt hatten, schienen sie fehr autes Mutes, und gewiß, sie waren auch in furzer Zeit fehr viel größer, breiter und glanzender geworben. Run fingen sie ihren Mutwillen von neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Goloftude sprangen herum; du fiehft noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unfer Mops fraß einige davon, und sieh, da liegt er am Kamine tot; das arme Tier! ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erft, da fie fort waren; denn sonft hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Was find fie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du fannst ihnen den Gefallen thun, jagte der Alte;

denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

Db sie und dienen werden, weiß ich nicht; aber versprochen

und beteuert haben fie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönsten Lunggeworden, den man sich denken konnte. Die Abwechselung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte

ihn zum seltensten Kunftwerfe.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte und stelle den Onny hinein; alsdam nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artisschocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange überssehen und besuche die schöne Lilie; bring ihr den Onny, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglück könne sie als das

größte Glück betrachten; benn es fei an ber Zeit.

Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluß herüber, der in der Ferne glänzte; das Weib ging mit langsamem Schritt; denn der Kord drückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Duyr, der so lastete. Alles Tote, was sie trug, fühlte sie nicht; vielmehr hob sich alsdann der Kord in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte. Aber ein frisches Gemis oder ein kleines lebendiges Tier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Verdrießlich war sie eine Zeitlang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille standzdenn sie hätte beinahe auf den Schatten des Niesen getreten, der sich über die Gene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst den gewaltigen Niesen, der sich im Fluß gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollen. Sobald er sie gewahr ward, sing er an, sie schattens griffen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und

Geschicklichkeit nahmen sie ein Rohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten fie dem Riefen zum Munde, der sodann weiter den Fluß hinaufging und dem Weibe den

Wea frei liek.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber guruckgeben und die fehlenden Stude aus ihrem Garten wieder erfeten follte, und ging unter diesen Zweifeln immer weiter vorwärts, so daß fie bald an dem Ufer des Fluffes ankam. Lange faß fie in Erwartung bes Kährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger edler, schöner Mann, den fie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Rahne.

Was bringt Ihr? rief der Alte.

Es ist das Gemüse, das Euch die Frelichter schuldig sind, versetzte die Frau und wies ihre Ware hin.

Alls der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen fönne. Die Frau bat ihn inftändig, erzählte ihm, daß sie jett nicht nach Saufe gehen könne und daß ihr die Laft auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwertich sei. Er blieb bei seiner ab= schläglichen Untwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht cinnial von ihm abhange.

Was mir gebührt, nuß ich neun Stunden zusammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich bem Fluß ein

Dritteil übergeben habe.

Nach vielem Hinundwiderreden versetzte endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluß verbürgt und Euch als Schuldnerin bekennen wollt, jo nehme ich die feche Stude zu mir; es ift aber einige Gefahr dabei.

Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich boch keine Gefahr? Nicht die geringste. Stedt Gure Sand in den Gluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß Ihr in vierundzwanzig

Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand fohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf ben Alten, versicherte, daß ihre Hände immer bas Schönste an ihr gewesen waren, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Gie befah die Hand mit großem Berdruffe und rief verzweiflungsvoll aus: Das ift noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jest scheint es nur so, sagte der Alte; wenn Ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird

nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß Ihr den Gebrauch derselben entbehrt; Ihr werdet alles damit verrichten können, nur daß sie niemand sehen wird. Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen, und man

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen, und man sähe mir's nicht an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald loszuwerden.

Eilig nahm fie darauf den Korb, der fich von felbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe fchwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am

Ufer hinging.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Teile seines schönen Leides sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Kurpurmantel, um sein undebecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, sowie seine schöngebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzustumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passieren und der schönen Lilie das vortressliche Ge-

schenk von meinem Manne zu überbringen.

Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und eben so schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Kuße nach.

Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: da gehen wir einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das Ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem Ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, Euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt Ihr aber einen Tausch eingehen und mir Eure Schicksale erzählen, so will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden bald einig: die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei

das wundervolle Geschenk betrachten.

Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Urme.

Glückliches Tier! rief er aus: du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, austatt daß Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich: traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es

fein würde, von ihrer Hand zu fterben?

Sieh mich an, fagte er zu ber Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harpur, den ich durch eine weise Megierung zu verdienen suchte, hat mir das Schickal gelassen, jenen als eine umötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich die übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß eine allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß diesenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort, zu klagen, und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Laters noch seines Königzreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel

Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das wunderbarste schinmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Die! rief der Prinz, war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmutigsten Mannigsalzigkeit zusammengeset erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die nit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüberbäumte und in Ges

stalt einer fühnen Brücke dastand. Die Wanderer betraten

fie mit Chrfurcht und gingen ichweigend hinüber.

Sie waren faum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansing, in furzem die Obersläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigentümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten faum für die Erlaubnis, auf ihrem Rücken über den Fluß zu setzen, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erschlächen konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich folgendes vernehmen:

Wir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst inkognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen Euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. Un dem Nande des großen Sees werdet Ihr uns

antreffen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein gischen=

der Laut verlor sich in der Luft.

Unfere drei Manderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so dursten sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche

Schmerzen erdulden follten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harf jang; die liebelichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzen sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Plate, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Andlick aufs neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weides, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schoner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebens-würdigsten Mäbchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück, Euch anzusehen! welch einen Himmel verbreitet Eure Gegenwart um Euch her! Wie die Harfe so reizend in Surem Schoße lehnt, wie Eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach Eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreisach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest!

Unter biesen Worten war fie naher gekommen; bie schone Lilie schlug bie Augen auf, ließ bie Hande finken und

versetzte:

Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sigen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich, vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick fühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar, von meinem Blicke getrossen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helsen! Mein Liebling ist tot, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt Euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrochnete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gesockt hatte; nehmt Euch zusammen! Mein Alter läßt Euch sagen, Ihr sollt Eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borboten des

größten Glücks ansehen; benn es sei an ber Zeit.

Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht dunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner; ich muß eilen, eh sie gar verschwindet! Warum mußt' ich den Freischtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußt' ich dem Riesen begegnen und warum meine Hand in den Flußtauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die Eurige halten könnte.

Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Artischocken suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelissen dieser Zypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boben gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte

ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt Euch dieses Andenken. Ihr wißt, daß Ihr diesen Edelstein durch Eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Tier wird Euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübnis, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, daß Ihr ihn besitkt.

Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Bergnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die nur einige Hoffnung einflößen; aber, ach! ist es nicht bloß ein Wahn unsrer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vor-

bilden, das Befte fei nah?

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse, Uch! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Ungebuldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Mut ein.

Die Beissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegens

wärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, mas nur Brasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ift nun durchsichtiger Gdelftein geworden. Rein Bernll ift fo flar und fein Smaragd fo ichonfarbig.

Ich wünsche Guch Glück bazu, fagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Ueber ben hohen Bogen Eurer Brücke fonnen nur Gufganger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Urt zu gleicher Zeit über die Brude herüber und hinüber mandern follen. Ift nicht von ben großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Fluffe felbit heraussteigen werben?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Sand ge=

heftet, unterbrach hier das Gespräch und empfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, fagte Die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß fie ihn in einen schönen Topas verwandle. Ich will ihn durch meine Berührung beleben, und er, mit Eurem guten Mops, foll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was Ihr könnt! Denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das arme Tier und zerreißt ben schönen Zufammenhang feiner Gestalt auf ewig.

Die Allte leate den kleinen Leichnam zwischen zarte

Blätter in ihren Korb und eilte davon.

Wie dem auch fei, fagte die Schlange, indem sie bas abgebrochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ift erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte die Schöne. Noch ruht er in den Tiefen der Erde, fagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden fie aufftehn? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im

Tempel ertonen: Es ift an der Zeit!

Gine angenehme Heiterkeit verbreitete fich über bas Ungesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte fie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird der Tag

fommen, an dem ich fie dreimal höre?

Sie ftand auf, und fogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebuich, das ihr die Sarfe abnahm. Diefer folgte eine andere, die den elfenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und bas filberne Riffen unter den Arm nahm. Gine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Connenschirm trug, zeigte fich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren Diese drei Dlädchen, und doch erhöhten sie nur die Schonheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß fie mit

ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunder= baren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wider und eilte guletet, seine Wohlthäterin auf das freundlichste zu begrußen. Gie nahm ihn auf die Urme und drückte ihn an sich.

So falt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirft, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich

dich streicheln und fest dich an mein Herz drücken.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und teil baran nehmen mußte, so wie furz vorher ihre Trauer jedes Berg zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, Diese anmutigen Scherze wurden durch die Unfunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hibe des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Gelichten ward er mit jedem Augenblice bläffer. Er trug den Sabicht auf seiner Sand, der wie eine Taube ruhig faß und die Flügel hängen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Tier por die Alugen bringft, das Unge-

heuer, bas meinen fleinen Canger heute getotet hat.

Schilt ben unglücklichen Bogel nicht, versetzte darauf ber Jüngling: flage vielmehr bich an und bas Schickfal und vergonne mir, daß ich mit bem Gefährten meines Glends Ge-

iellichaft mache!

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu neden, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit bem freundlichsten Betragen. Gie flatschte mit ben Sanden, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem

Berdruffe zu; aber endlich, da fie das häßliche Tier, das ihm gang abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen brückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen füßte, verging ihm alle Geduld, und er rief

voller Verzweiflung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich alles, ja, mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, beine Neigung fesseln und beine Umarmung genießen fann! Soll ich noch länger nur so hin und wider gehen und den traurigen Kreis den Fluß hersiber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funte bes alten Selbenmutes in meinem Bufen; er schlage in biefem Augenblick zur letten Flamme auf! Wenn Steine an beinem Busen ruhen können, so möge ich gu Stein werden; wenn beine Berührung totet, so will ich von beinen Sänden sterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf Die Schöne los; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur besto früher. Das Bemußtsein verließ ihn, und mit Entseten fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat fie gurud, und der holde Jungling

fant entfeelt aus ihren Urmen zur Erbe.

Das Unglück war geschehen. Die suße Lilie ftand unbeweglich und blickte ftarr nach dem entfeelten Leichnam; das Berg schien ihr im Busen zu ftoden, und ihre Mugen maren ohne Thränen. Bergebens suchte ber Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweiflung sah sich

nach Hilfe nicht um; benn sie kannte keine Hilfe. Dagogen regte sich die Schlange besto emsiger; sie schien auf Rettung zu sinnen. Und wirklich bienten ihre sonders baren Bewegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen bes Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhia liegen.

Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl und nötigte mit freundlichen Gebärden die Schöne, sich zu setzen; bald darauf

fam die zweite, die einen feuerfarbenen Schleier trug und das Saupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bedectte; die dritte übergab ihr die Harfe, und faum hatte fie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Tone aus ben Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurudfam, sich ber Schönen gegenüberstellte, ihre Blide auffing und ihr bas angenehmste Bild, bas in ber Natur zu finden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harse ihre Annut, und so sehr man hoffte, ihre traurige Lage verändert zu feben, fo fehr munichte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwartig erichien, festzuhalten.

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte fie bald schmelzende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal öffnete fie den Mund ju fingen, aber Die Stimme versagte ihr; doch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen faßten sie hilfreich in die Arme, die Harfe jank aus ihrem Schoße; kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es beiseite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? gifchte die Schlange leife, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke fam atemlos die Frau mit dem Korb zuruck.

3d bin verloren und verstummelt! rief fie aus. Ceht, wie meine Sand beinahe gang weggeschwunden ist! Weber der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Rohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten; man will nicht mehr als die drei Stücke, und feine Artischocke ist

nun einmal in diesen Gegenden zu finden.

Bergest Cure Not, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen! Bielleicht fann Euch zugleich mitgeholfen werden. Gilt, was Ihr fonnt, die Irrlichter aufzusuchen! Es ift noch zu hell, fie zu sehen, aber vielleicht hört Ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, jo sett sie der Riese noch über den Flug, und fie konnen den Mann mit der Lampe finden und schicken.

Das Weib eilte, so viel sie fonnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete ichon der Strahl der finkenden Sonne nur den höchften Gipfel der Baume des Dictichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig, und Lilie zersloß in

Thränen.

In dieser Not sah die Schlange fich überall um; benn fie fürchtete jeden Augenblick, Die Sonne werde untergeben, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblicte fie hoch in den Luften mit purpurroten Federn den Habicht, deffen Bruft Die letten Strahlen ber Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den Gee hergleiten, gleich als wenn er auf Schlitt= schuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher Geist sendet dich in bem Augenblick, da wir so fehr nach dir verlangen und beiner so

fehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte ber Alte, treibt mich, und der Habicht führt mich hierher. Gie spratelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüsten nach einem Zeichen um; irgend ein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helfen kann, weiß ich nicht; ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen!

Halte beinen Kreis geschloffen, fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hin setzte und ben toten Körper beleuchtete. Bringt ben artigen Kanarienvogel auch her und leget ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich, das wie eine garte Morgenröte ihre blaffen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte. Man fah sich wechselsweise mit stiller Betrachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert. Richt unangenehm erschien daher das alte Weib in Ge-

fellschaft der beiden muntern Flammen, die zwar zeither fehr

verschwendet haben mußten — benn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur besto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemslich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Neiz, den der leuchtende Schleier über Litien und ihre Vegleiterinnen verdreitete. Beschleier über Litien und ihre Vegleiterinnen verdreitete. Beschleiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lod ihrer Schönkeit verschönerte sie wirklich. Zedermann war zusstellen und nicht verschönerte sie Mitte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, daß, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Jrelichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen, man wußte

nicht, wie.

Der Alte sah nach ben Sternen und fing darauf zu reben an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allegemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten; nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlafen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; denn es war spät. Die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden höflichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.

Saffe, fagte der Alte zum Habicht, den Spiegel und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und

wede sie mit zurückgeworfenem Lichte aus der Sohe!

Die Schlange fing nunmehr an, sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ningen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Frelichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sansten Seicht man bisher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten

baran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben barauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgte den Jrrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Jug, und die Gegend war von diesen

vielerlei Lichtern auf das sonderbarfte erhellt.

Alber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Gelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreisschaft an dem dunkeln Hinmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die dewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen.

Kaum waren sie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenzartig dem Wasser zu nähern ansing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du bes

schlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versetzte die Schlange. Bersprich mir, daß du keinen Stein am Lande

lassen willst!

Der Alte versprach's und sagte barauf zur schönen Lilie: Rühre bie Schlange mit ber linken hand an und beinen

Geliebten mit ber rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja, er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter; es war wieder Leben in beiden, aber der

Geist war noch nicht zurückgefehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Teilnehmung anzusehn. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Allte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte jogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu fassen, wozu ihm seine Frau behilflich sein mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das Ufer an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne

verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte barauf der Alte ehrerbietig zu den Jrrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir diesmal eingehen mussen und die außer Ihnen niemand aufs

schließen fann.

Die Frelichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Freichter den Zug, indem sie Sprichen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore besand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Frelichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloß und

Riegel aufzehrten.

Laut tönte bas Erz, als bie Pforten ichnell aufsprangen und im heiligtum bie würdigen Bilder ber Rönige, burch bie hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Freslichter an frausen Verbeugungen nicht fehlen.

Nach einiger Laufe fragte der goldne König: Woher

fommt ihr?

Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte der silberne König.

In die Welt, fagte ber Alte.

Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König.

Cuch begleiten, fagte ber Allte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als der goldne zu den Frelichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! Mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand alänzte schön von ihrem gelblichen

Widerschein.

Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten sich und schlichen, bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerfen schien, auf den zusammengesetzten los.

Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stottern=

der Stimme.

Wer auf seinen Füßen steht, antwortete ber MIte.

Das bin ich! fagte ber gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte ber Alte; benn es ist an ber Zeit!

Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Sals und füßte

ihn aufs herzlichste.

Beiliger Bater, sagte sie, tausendmal dank' ich bir; benn

ich höre das ahnungsvolle Wort zum drittenmal.

Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; denn der Boden sing unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Frelichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanst aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiesen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die

Deffnung der Ruppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten sie still zu stehn; doch sie betrogen sich, der Tempel stieg auswärts.

Mun entstand ein feltsames Getofe über ihrem Saupte. Bretter und Balken in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Deffnung der Ruppel frachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte fprangen gur Geite; ber Mann mit ber Lampe faßte den Jüngling und blieb stehen. Die fleine Sutte des Jährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Auf-steigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte - jank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrieen laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, bas unvermutet ans Land ftogt. Mengitlich irrten die Frauen in der Dammerung um die Hutte; die Thüre war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zu-letzt das Holz zu klingen ansing. Durch die Kraft der ver-schlossenen Lanupe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie fogar ihre Gestalt: denn das eble Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und behnte sich zu einem herrslichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher fleiner Tempel in der Mitte des großen, oder, wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nun-mehr der edle Jüngling in die Höhe; der Mann mit der Lanpe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorfam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm jogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der ver-

wandelten Sütte.

Die schöne Lilie stieg die äußeren Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch und unser glücklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Bun-der meine Hand zu retten?

Ihr Mann beutete ihr nach ber offenen Pforte und jagte: Siehe, ber Tag bricht an; eile und babe bich im Fluffe!

Welch ein Rat! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werben und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Behe, fagte ber Alte, und folge mir! Alle Edyulden

jind abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, dei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschieft niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des feierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten; denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er

war unförmlich zusammengesunken.

Die Frelichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenslichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldnen Abern des kolosssalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs Junerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die das durch entstanden waren, erhielten sich eine Zeitlang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aederchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider grade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steis. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehn.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und grade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schafe! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender

Gebärde dem Jüngling den Eichenfranz aufs Haupt und

iprach: Erkenne das Höchite!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich jeine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße traten fester auf; indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu milbern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenfranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die silbernen Treppen hin= auf entgegeneilte - benn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn — liebe Lilie! was fann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entaegenbringt?

D mein Freund! fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildfäulen ansah, herrlich und sicher ist das Neich unserer Bäter, aber du hast Die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Liebe.

Mit diesen Worten fiel er dem ichonen Mädchen um den Hals; fie hatte den Schleier weggeworfen, und ihre Wangen färbten sich mit ber schönsten, unvergänglichsten Röte.

Hierauf jagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht,

aber sie bildet; und das ist mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen mar; und nun fielen auf einmal durch die offne Pforte ganz uner-wartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Gin großer, mit Cäulen umgebener Plat machte ben Borhof, an beijen Ende man eine lange und prächtige Brücke fah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende ein= gefunden hatten und emfig hin und wider gingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne fich zu hindern, stromweise hin und her flossen. Gie schienen sich alle über die Bequemlichfeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung

und das Leben diefes großen Bolts fo entzückt, als ihre

wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du dist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Zene schwimmenden und leuchtenden Schlieine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpseiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg.

Wirst du mir fünftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verfüngte und verschönerte Alte, von deren Vildung feine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten wählen; von heute an ist feine Che gültig, die nicht aufs neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du junger

geworden bist?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackrer Jüngling erscheine. Ich nehme beine Sand von neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend

hinüberleben.

Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und ftieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indes der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange bauerte seine Zufriedenheit; benn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Verdruß erzregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte baselbst große Unordnung. Er war, wie

239

gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; austatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pslaster der Brücke hin. Die er nun gleich zwischen Menschen und Lieh auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen augestaunt, doch von niemand gesühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aushub, sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wider, das Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gestahr liefen, in den Aluß geschleudert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach bem Schwerte, doch besaun er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe

und das Ruder feiner Gefährten an.

Ich errate beine Gedanken, sagte ber Mann mit ber Lampe; aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Chnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgetehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über das, was er mit offnen Augen sah, die hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr und trat

gaffend in ben Borhof herein.

Gerade ging er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festsgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsjäule von rötlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nüglicher Nichtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herrlichteit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem

Tempel nach der Brücke fast zudecte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblick schwebte ber Sabicht mit dem Spiegel hoch über bem Dom, fing das Licht ber Sonne auf und warf es über die auf bem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Volf fiel auf fein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der Rönig mit ben Seinigen in den Altar hinabgeftiegen, um durch verborgene Sallen nach feinem Palafte zu gehen; und das Bolf zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Chrfurcht; aber es war besto begieriger. zu wissen, mas unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prach= tige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet. Die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Sand wagen darf wegzuheben.

Das Volk hätte kein Ende feines Schauens und feiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit

nicht wieder auf den großen Plat gelenkt worden.

Unwermutet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise verzeuteten. Begierig lief das Bolf noch eine Zeitlang hin und wider, dränzte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

Henriette war mit Armiboro schon einige Zeit in bem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommertlub zu versammeln pflegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer fünftigen dauerhaften Verbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in ber Ferne Amalien nach bem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Vorzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten

ausgebreitet lagen.

Umalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin- und Widergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetzte. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Gin Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen

wollen, trat zu den beiden.

Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen. Sie ahnen es wohl faum, versetzte Sinklair, indem er sein Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum diesjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben doch nicht erraten; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abteilungen Frauenzimmer vorgestellt sind —

Nun! siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharfsinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Kätsel entwickele, gern das, was

einer sich benkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmers Charaktere, ober Begebenheiten, ober Anspielungen, ober was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte?

Sinklair schwieg und lächelke; Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte mit der feinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Sinklair. Sie sind gleich eruft, Umalie, und broben, bitter zu werden. Raum wag' ich, meine Blättchen Ihnen

vorzulegen.

Henriette. Aur heraus damit! Sinklair. Es find Karifaturen. Henriette. Die liebe ich besonders. Finklair. Abbildungen böser Weiber.

genriette. Defto beffer! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unfere leibigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Gemute giehen, als die in der Gesellschaft.

Sinklair. Coll ich?

Benriette. Mur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilder heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Vortrefflich! rief sie, das heiß' ich nach dem Leben! Hier diese, mit dem Schnupftabatössinger unter der Nase, gleicht völlig der Madame S., die wir heute abend sehen werden; diese, mit der Kate, sieht beinahe aus wie meine Großtante; die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Putsmacherin. So sindet sich wohl zu jeder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht wentger zu den Männern. Einen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwo gesehen und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpferchen, und besonders hübsch gestochen.

Die können Sie, versehte ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Aehnlichkeiten aufsuchen! Das häßliche gleicht dem häßlichen, sowie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich unser Geist ab, zu diesem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantafie und Wit finden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Bäglichen läßt fich viel machen, aus dem

Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! fagte Urmiboro, ber im Fenfter gestanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne sich bem Tische zu nähern,

in das anitokende Rabinett.

Alle Klubgesellichaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Berhältnis der Personen zu einander ist steigend und fallend. Unser Klub hat diefen Commer gerade feine ichone Zeit. Die Mitglieder find meift gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, fie schätzen wechselseitig ihren Wert und laffen den Unwert ftill auf sich beruhen. Jeber findet seine Unterhaltung, und bas allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern das bei verweilen maa.

Gben fam Senton mit feiner Frau, ein Mann, ber erft in Sandels=, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, boch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willkommner l'Hombrespieler; seine Frau, liebens= wurdig, eine gute, treue Gattin, die gang bas Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte fich glücklich, daß sie uns gehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durfte. Einen Sausfreund fonnte fie nicht entbehren, und Luftbarfeiten und Zerstreuungen gaben ihr allein die Federfraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgäste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Ge= sellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter joll uns seine Personen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl fürzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Erpo-

sition weghelfen.

Senton trat zu dem Tische und sah die Bilder an.

Bier entsteht, fagte Benriette, ein Etreit fur und gegen Rarifatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: Sat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Benriette. Macht ein folches Bild nicht einen unaus= löschlichen Eindruck?

Amalie. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ist nicht

der unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

Benriette. Run, fo reden Sie doch, Senton.

Feyton. Ich würde zu einem Vergleich raten. Warum sollen Vilder besser sein als wir selbst? Unser Seist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsternis, Sutes und Voses, Hohes und Tieses, Edles und Niedriges und noch so viel andere Gegensätze schles und Niedriges und noch so viel andere Gegensätze schles und Niedriges und woch so viel andere Gegensätze schles und Natur zu sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teufel schwarz, finster und häßlich zu malen?

Amalic. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht bie Freunde der Verhäßlichungskunft auch das in ihr Gebiet

zögen, mas beffern Regionen angehört.

Fenton. Darin handeln sie, dünkt mich, gang recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungskunft auch zu sich

hinüber, was ihnen faum angehören fann.

Amalie. Und doch werde ich den Verzerrern niemals verzeihen, daß fie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel und den in so manchem Vetracht schähenswerten For als ein vollgesacktes Schwein denken.

Henriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Fragenbilder drücken sich unauslöschlich ein, und ich leugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufrufe und sie noch schlimmer verzerre.

Finklair. Lassen Sie sich doch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Scyton. Ich sehe, hier ist die Hundeliebhaberei nicht

zum erfreulichsten bargestellt.

Amalic. Das mag hingehen, benn mir find biefe Tiere besonders guwiber.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, dann gegen die Hunde.

Amalie. Warum nicht? Sind doch Tiere nur Zerrbilder des Menschen.

Fenton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender

von der Stadt Graig erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gesunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Unblick von bellenden unvernünftigen Tieren auf die menschliche Generation einigen Einfluß haben konnte?

Binklair. Gine Ableitung unserer Leidenschaften und

Neigungen ist der Umgang mit Tieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal stillstehen kann, so steht sie

gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft niemand, der einen Hund begünstigte, als Madame Seyton. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und Diefes Gefchöpf muß besonders mir, dem

Gemahl, sehr lieb und wichtig sein.

Madame Centon brohte ihrem Gemahl von ferne mit

aufgehobenem Finger.

Fenton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (so rief er seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte er-

zählen? Gie macht uns beiben feine Schande.

Madame Seyton gab durch einen freundlichen Winf ihre Einwilligung zu erkennen, und er fing an, zu erzählen: Wir beide liebten uns und hatten uns vorgenommen, einander zu heiraten, ehe als wir die Möglichfeit eines Ctabliffements voraussahen. Endlich zeigte fich eine sichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten brohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und deutete auf meine Wiederfunft. Zu Hause galt das Tier statt einer Unterhaltung; auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien bas Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus den Buschen sprang, mich anzufundigen. Co tauschte sich meine liebe Meta eine Zeitlang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade gu der Zeit, da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern brohte und bas arme Geschöpf mit Tode abaina.

Madame Senton. Mun, liebes Männchen, hübsch redlich,

artig und vernünftig erzählt!

Feyton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu kontrollieren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Tier in dem Bild eines Evangelisten, notwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gefährlich.

Madame Senton. Ich muß dich nur gewähren laffen. Eine wahre Geschichte ift ohne Eraggeration selten erzählenswert.

Benton. Gin beiderfeitiger Freund, ben wir als ftillen Menschenkenner und Herzenslenter zu schätzen wußten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal und hatte die Berände= rung gemerkt. Er beobachtete bas gute Kind im stillen und fam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, bas bem erften völlig glich. Die artige und herzliche Unrede, womit der Freund sein Geschenk begleitete, die unerwartete Erscheinung cincs aus bem Grabe aleichsam auferstandenen Günftlings, ber stille Vorwurf, ben fich ihr empfängliches Berg bei Diefem Unblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; ber junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Weise entfernt, und der neue Günftling blieb ein steter Begleiter. 2018 ich nach meiner Wiederkunft meine Geliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen hunde muffen fein so gutes Gedächtnis haben als die antiken! rief ich aus; Uluf wurde nach fo langen Jahren von dem feinigen wieder erkannt, und dieser hier kounte mich in fo kurzer Zeit vergessen lernen. Und doch hat er beine Benelope auf eine sonderbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach, das Rätsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heiteres Vertrauen hat von jeher bas Glück unferer Verbindung gemacht.

Madame Fentan. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den l'Hombre-

tisch setzen.

Er nickte ihr sein Ja zu; sie nahm ben Urm ihres Hausfreundes an und ging nach ber Thur. Liebes Kind, nimm boch ben Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Ge-

sellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort so artig paßte und jeders mann darüber eine fleine, stille Schadenfreude empfand.

Binklair. Gie haben von einem Sunde ergählt, der glücklicherweise eine Verbindung befestigte; ich fann von einem andern fagen, deffen Ginfluß zerstorend war. Much ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin zurück; nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Wunsch, sie zu besitzen, noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurück. Die vielen Gegenstände, die ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungsfraft; ich mochte gern, wie Rückfehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Teilnahme meiner Freunbin. Bor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnügungen mitteilen. Aber ich fand fie fehr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie's aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geschlecht beseelt, oder war es ein unglücklicher Zufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Tiers, die artige Unterhaltung mit demfelben, Die Unhänglichkeit, der Zeitvertreib, furz, was alles dazu gehören mag, waren das einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, der seit Jahr und Tag eine weit' und breite Welt in fich aufgenommen hatte. Ich stockte, ich verstummte, ich erzählte so manches andern, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte; ich fühlte ein Mißbehagen, ich entfernte mich, ich hatte unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Zeit an ward unfer Verhältnis immer fälter, und wenn es sich zulett gar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Berzen, die erste Schuld jenem Sunde beimeffen.

Urmidoro, der aus dem Kabinett wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Sinsluß, den die geselligen Tiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Abenteuer Uns

laß gab:

Ferrand und Cardano, zwei Edelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Verhältnis gelebt. Pagen an einem Hofe, Offiziere bei einem Regimente, hatten fie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutte das seine mit Leichtsinn und

Uebermut, dieser mit Bedacht und Anhaltsamfeit.

Bufällig hinterließ Carbano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Verhältnis abbrach, einen fleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Vorsatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders aufmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheiratet war und auf seinen Gütern lebte. Cardand brachte einige Zeit teils bei ihm, teils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der

er viel Freunde und Berwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhünden; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Tier erhalten habe? Von Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmut zu bezeichnen pslegte, der Sinne des beleidigten Shemanns; er fällt in Wut, er wirft das artige Tier unmittelbar auß schreiende Tier und die erschrockene Frau. Ein Zweikampf und mancherlei unsangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uedereinkunft, sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht gang war diese Erzählung geendet, als Gulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Klubs, ein

gebildeter Beift und eine glüdliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bosen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künftler an dem schönen Geschlecht versündigt, und sie ward aufgesordert, sich ihrer bessern Schwestern ans

zunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es einem oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künstler hier in Darstellungen

zusammengewoben hat.

Sintlair, als Freund des Herausgebers, fonnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er leugnen, daß hie und da eine Erklärung nötig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sich auch der bildende künstler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erstlärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalie. So lassen Sie benn auch dieses kleine Bild hier durch die Sprache etwas werden! Sin Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlasen, wie es scheint, über dem Schreiben; ein anderes, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin und weint. Was soll das vorstellen?

Sinklair. So soll ich also boch ben Erklärer machen? obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilder, noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen. Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermädchen das Tintensaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen so wie Feder und Tinte sogleich wieder sinden.

Arbon, ein denkender Künstler, der mit Eulalien gestommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebensheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

Benriette. Dun laffen Sie uns bas Bild geschwind aufs

neue fomvonieren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher ben Gegenstand genauer betrachten. Daß jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Urt sind, daß er es nirgends hinsetzen kann. So hielt Brantomes Großmutter der Königin von Navarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sitzend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit so vielem Vergnügen lesen. Daß jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist

abermals ber Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, ba Sie so gern fragen und raten, was mußte ber Künftler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Benriette. Er mußte ben Tifch verbannen, er mußte bie Schlafende fo feten, daß in ihrer Nahe fich nichts befand,

wo das Tintenfaß fteben konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Berzgeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponiert, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumutet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinft dem Schoße, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Tintensas.

Henriette. Ganz recht, benn hier haben wir schon ein Tintenfaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Gefäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen Handlung nicht denken.

Binklair. Ich entschuldige den Künstler. Sier hat er

dem Erklärer Raum gelaffen.

Arbon. Der denn auch wahrscheinlich an den beiden Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Witz üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Albwege man gerät, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammen gehören. Wüste man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bilbende Künstler wisige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich sür äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigener Kommentator zu werden.

Finklair. Wenn Sie ein witiges Bild zugeben, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand sett, das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns aufgesührt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bilbes, das sich nicht selbst erklärt; nur mußte sie so kurz und schlicht

sein als möglich. Jeder Wit ist nur für den Unterrichteten, jedes witzige Werf wird deshalb nicht von allen verstanden; was von dieser Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Nabelais oder Hubibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein witziges Werk ein witziges wi

Finklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, austatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hilfe tämen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung

wünscht, wie sie hergebracht, wie sie beliebt ift.

Armidoro (indem er aus dem Kabinett tommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette, sie wären schon längst beiseite

gelegt.

Amalie. Ich stimme darauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß auferlegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Sin Dutend und mehr häßliche, hassenswerte Weiber! in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruinieren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja, welcher Vater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchen sie beim ersten Aufschagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist und was sie nicht sein soll.

Armidoro. Ich will einen Vorschlag zur Güte thun. Diese Darstellungen des Berabscheuungswerten sind nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen finden; unser wackerer Chodowieck hat schon manche Szenen der Unnatur, der Verderbnis, der Barbarei und des Abgeschmacks in so tleinen Monatskupfern trefflich dargestellt; allein was that er? er stellte dem Hasswerten sogleich das Liebenswürdige entzgegen — Szenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwickt, einer zwecknäßigen Vildung, eines treuen Ausdauerns, eines gesühlten Strebens nach Wert und Schönheit. Lassen wir das Entgegengesetzte thun. Hat der bildende Künstler diesmal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller, oder, wenn ich meine Wünsche aussprechen darf, die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so kann ein Ganzes werden.

Ich will nicht länger zaudern, Gulalie, mit diesen Vorschlägen meine Bünsche laut werden zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilderung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Kupfern; und gebrauchen Sie den Zauber Ihrer Feder, nicht diese kleinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten.

Binklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns ben

Gefallen, versprechen Sie geschwind.

Gulalie. Schriftsteller versprechen nur gar zu leicht, weil fie hoffen, dasjenige leiften zu fonnen, was fie vermogen. Eigne Erfahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser furzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bebenken finden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, feuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Ginficht, Gerechtigkeit, Bartheit der Behand-

lung wären mir in diesem Falle noch willkommener.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfasserin, die sich in dem Marchen, das uns gestern so fehr entzückte, so unveraleichlich bewiesen hat!

Enlalie. Das Märchen ift nicht von mir.

Sinklair. Richt von Ihnen?

Armidoro. Das fann ich bezeugen. Finklair. Doch von einem Frauenzimmer? Gulalie. Bon einer Freundin.

Finklnir. So gibt es benn zwei Gulalien? Gulalie. Wer weiß, wie viele und beffere!

Armidoro. Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung hören, auf welche sonderbare Weise biese angenehme Produk-

tion entstanden ist.

Enlalie. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sonderbare Lagen versetzt, bie zu erzählen allzu weitläufig fein wurde. Gin junger Mann, der viel für sie gethan hatte und ihr zuletzt seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Vorsicht, und sie gewährte vor der ehelichen Verbindung ihm die Nechte eines Gemahls. Neue Ereignisse nötigten den Bräutigam, sich zu entfernen, und sie sah in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, dem Glücke,

Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu schreiben, mich von allen Vorfällen zu benachrichtigen. Nun waren keine Vorfälle mehr zu befürchten, sie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Vriesen, daß sie dasseinige, was geschehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüt hin und wider warf. Ich entschlöß mich, sie in einem ernsthaften Vriese auf ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heibst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heibst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heibst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heibst und zuschen zu keiner schlichz war, zich munterte sie auf, sich zu kassen, durchten schlichz war, sie zuschen zu keine schlichz zu kassen, die sie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Vorsat, sich von den kummervollen Gedanken loszureißen, und diese phantastischen Produktionen trasen auf eine sonderbare Weise zusammen. Da sie das Nachdenken über ihr Schickslanicht ganz los werden konnte, so kleidere sie nunmehr alles, was sie in der Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zukunft furchtbar vorkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidenschaften und Verirrungen, das lieblich sorgliche Muttergefühl in einem so bedenklichen Zustande, alles verkörperte sich in körperlosen Gestalten, die in einer bunten Neihe seltsamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte sie den Tag, ja, einen Teil der Nacht mit der Feder in der Kand zu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintenfaß

halten ließ.

Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und märchenhaft. Keine eigentliche Nachricht ershielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunft ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das, dis auf weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eignen Meiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Senton, der seinen Plat am l'Hondretische eben einem andern überlassen hatte,

herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: Es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsessionen eines fränkelns den Gemütes, doch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden sei.

Eigentlich, sagte er, ist es schabe, daß, so viel ich weiß, die Tagebücher abgesommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schaß zu besitzen, wenn es seine Gemütszustände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer siedenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit bald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Sine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftsliches Bekenntnis gewöhnt, und es war ihr zuletzt fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Chestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Maune Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte niemand zu sehen.

Die Zeit verging, und es kam auch die Reihe an fie,

einen Hausfreund zu befiten.

Mit eben der Pünkklichfeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Verhältnisses fort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung, die zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sondersdaren Lektüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch sam und ohne Argwohn und Absicht eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vorz und rückwärts zu lesen; da er denn zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

Henriette. Es follte doch, nach dem Wunsche meines Freundes, die Nede von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigs

ftens nicht die besten sind.

Feyton. Warum benn immer böß ober gut! Müssen wir nicht mit uns selbst sowie mit andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich jeder allenfalls durch eine mögliche Bildung bester zieht. Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnüt sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorfommen, auffetzte und sammelte. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten das raus entspringen, find recht gut des Aufbehaltens wert. Der Nomanschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bedeutendes, der Anekdotensammler auch nicht, denn fie haben nichts Witiges und regen den Geist nicht auf; nur derjenige, der im ruhigen Anschauen die Menscheit gerne faßt, wird bergleichen Züge willkommen aufnehmen. Finklair. Fürwahr! Wenn wir früher an ein fo löb=

liches Wert gedacht hätten, so würden wir unferm Freunde, bem Berausgeber bes Damenkalenders, gleich an Sand gehen fonnen und ein Dutend Geschichten, wo nicht von fürtreff= lichen, boch gewiß von guten Frauen aussuchen fonnen, um

diese bosen Weiber zu balancieren.

Amalie. Besonders wünschte ich, daß man solche Fälle zusammentrüge, da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier der Künstler eine teure (kostspielige) Gattin zum Nachteil unsers Geschlechts aufgestellt hat.

Beyton. Ich fann Ihnen gleich, schöne Amalie, mit einem folchen Falle aufwarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie den Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen: fie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Benton. Diesmal wenigstens brauche ich die Umfehrung meiner Absicht durch einen bosen Beist nicht zu fürchten.

Gin junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gast= hof, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirte gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichteit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nötigte, den größten Teil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichkeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald häufig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheiratet, eine ftille leid= liche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und punktlich, sie hing an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; boch mußte fie ihn bei sich im stillen tabeln, daß er mit dem

Gelde nicht sorgfältig genug umging. Das bare Geld nötigte ihr eine gewisse Chrsurcht ab, sie fühlte ganz den Wert desselben sowie die Notwendigkeit, sich überhaupt in Besits zu setzen, sich dabei zu erhalten. Dhne eine angeborne Beiterfeit bes Bemüts hatte fie alle Unlagen zum ftrengen Beize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet bem Weibe nichts, jo übel fie die Berschwendung fleidet. Freigebigkeit ift eine Tugend, die bem Mann giemt, und Festhalten ift die Tugend eines Weibes. Co hat es die Natur gewollt, und unfer

Urteil wird im gangen immer naturgemäß ausfallen.

Margarete, so will ich meinen forglichen Sausgeift nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen Bahlungen, Die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Kuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie fie waren, eine Zeitlang auf bem Tische liegen ließ, bas Gelb alsbann in Körbchen einstrich und baraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Lakete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Verschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und fie fah wohl ein, daß, wenn er auch nichts verschwendete, manches in einer folden Unordnung verschleubert werden muffe. Der Bunsch, ihn auf bessere Wege zu leiten, war so groß bei ihr, ber Verdruß, ju feben, daß manches, mas fie im fleinen erwarb und zusammenhielt, im großen wieder ver= nachlässigt wurde und aus einander floß, war so lebhaft, daß fie sich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen fühlte, wodurch fie ihm über diese Lebensweise die Augen zu öffnen gedachte. Sie nahm fich vor, ihm jo viel Geld als möglich aus ben Handen zu fpielen, und zwar bediente fie fich bazu einer sonderbaren Lift. Sie hatte bemerft, daß er das Geld, das einmal auf bem Tische aufgezählt war, wenn es eine Zeit= lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob; fie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Tala und fette ihn mit einem Schein von Ungeschicklichkeit auf Die Stelle, mo die Dukaten lagen, eine Geldforte, der fie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stuck und nebenbei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck kein Gewissen machte, so beruhigte sie sich boch über jeden Zweifel vorzüglich badurch, daß diese Art der Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werden könne, weil sie das Geld nicht mit den Sanden weagenommen habe. So vermehrte sich nach und nach ihr heimslicher Schatz, und zwar um besto reichlicher, als sie alles, was bei der innern Wirtschaft von barem Gelde ihr in die

Sande floß, auf das strengste zusammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgfältig beobsachtet, ohne eine Veränderung in seinem Humor zu spüren, dis er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Veränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Verlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Jahlung, die er an Lieseranteu gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie fehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er alles im Kopf rechne und wenig aufschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Verstoß herrühre.

Margarete schilberte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamfeit; selbst seine gutmütige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die

ihn so fehr drückten, feine Entschuldigung aufbringen.

Margarete konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Chre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Verwunderung, als sie zu seinem Gedurtstag, der eben eintrat und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem Körbchen voll Geldrollen anstam. Die verschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Juhalt jedes Köllchens war, mit schlechter Schrift, jedoch sorgfältig, darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm fehlte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, das Geld gehöre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen und was durch ihren Fleis erspart worden sei. Sein Verdruß ging in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Lusgade und Sinsahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerm Eifer, besorgte, von dem Tage an aber keinen Psennig Geld mehr in die Hände nahm. Die Frau verwaltete das Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja, kein verrusener Sechser ward ansgenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die

Folge ihrer Thätigkeit und Sorgkalt, durch die sie nach Berlauf von zehn Jahren sich in den Stand setzte, den Gasthof mit allem, was dazu gehörte, zu kaufen und zu behauvten.

Sinklair. Also ging alle diese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zuletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, inwiesern man recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Borwurf,

der hinter dem Lobe herhinft.

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Gulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Bor-

wurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Eulalie. Insofern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Vetragen ablehnte; inwiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, insosern wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigne Weise ungehindert thätig zu sein, seines Dasseine möglichst genießen zu können? Dies fordert jeder rohe Mensch mit Willfür, seder gebildete mit wahrer Freisheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Kerkommen, die Vesetze eben so zu verfürzen scheinen, als die Männer bespünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger als das, was man errebt hat.

Fenton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jetigen Welt so viel, ja, kast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jett schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Lusspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wageschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Erfahrung die Wageschale zu ihren Gunsten.

Armidoro. Es ist feine Frage, daß bei allen gebilbeten Nationen die Frauen im ganzen das Uebergewicht gewinnen muffen; denn bei einem wechselseitigen Ginflug muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: denn jein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Borzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Beyton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelaffen; indeffen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf acht, wo sie herrscht; denn

daß sie irgendwo herrsche, sete ich voraus.

Amalie. Und da finden Sie benn, was Sie voraus=

fetten?

Senton. Warum nicht? Geht es doch den Physitern und andern, die sich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel beffer. Ich finde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene ist Berr im Saufe; Die Schone, leicht und oberflächlich Gebildete Herr in großen Zirkeln; Die tiefer Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und jo waren wir also in drei Rlaffen ein=

aeteilt.

Sinklair. Die doch alle, dünkt mich, ehrenvoll genug find und mit benen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es gibt 3. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich notwendig in Tadel verkehren musse.

Henrictte. Die vierte Klasse also mare zu erraten. Lassen

Gie fehen.

Sinklair. Gut, unfre drei ersten Klassen waren Wirksamfeit zu Sause, in großen und in fleinen Birfeln.

Henriette. Was ware benn nun noch für ein Raum

für unfre Thätiakeit?

Sinklair. Bar mancher; ich aber habe das Gegenteil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie das? Gine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

Heuriette. Und wie? Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charafter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man benkt.

Amalic. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in ben gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, beson-

bers wenn fie die Pfeifen im Munde haben.

Henriette. Laß ihn doch, Amalie; es ist nichts unschädelicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns denten. Nun also die Bers

neinenden, wie wäre es mit diesen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurückhaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Rachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Unstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolk, die Menschenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Benrictte. Mun geschwinde den Namen! Namen fann

ich nicht raten.

Sinklair. Man nennt fie, wenn es benn einmal gefagt fein foll, man nennt fie Echalte.

Heuriette. Das ift sonderbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente bes Schweizer Physiognomisten mit großem Anteil lefen mochten; erinnern Sie sich nicht, auch etwas von Schälfen darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen

Sinn und las über die Stelle meg.

Finklair. Freilich bedeutet das Wort Schalf im gewöhnlichen Sinne eine Person, die mit Heiterkeit und Schadenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dies in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einigemal vorgekommen, das mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und sene Frau als schön pries, einwendete: aber sie ist ein Schalf. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: Es ist ein Schalf, da wird schwer zu helfen sein.

Umalie stand auf und entfernte sich.

Henriette. Das fommt mir doch etwas sonderbar vor. Finklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physisischen Krankheit in einen Auffatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Teil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie dürsen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Rovellen

aufgenommen werden.

Finklair. Das mag alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalenderkupsern zu übernehmen oder und jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schletten, ja, vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe saft ohne Kupser so wie ohne Erstlärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Kapiere, so würde ich beinahe für das, was ich suchte und nicht sand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabinett tretend, wohln er manchmal gegangen war). Ich fomme Ihren Wünschen zuwor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokolliert, was gesprochen worden; ich mill es ins Neine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmutigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schrössen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussibhnen.

Henriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro; aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben. Es gibt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der ausmerkt, nachschreibt und, wie setzt alles gleich gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unterhaltung ins

Bublifum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr, nur allen-

falls über fleine Geschichten, die vorkommen follten, ein öffent=

liches Buch zu führen.

Eulalie ließ sich nicht bereben, das Protofoll des Geschwindschreibers zu redigieren; sie wollte sich von dem Märchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protofoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nachhalfen und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Näume des fürstlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pserde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verfürzte die Steigbügel, man reichte Jüchse und Patrontäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indes die Hunde ungeduldig am Niemen den Zurückhaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch hie und da gebärdete ein Pserd sich mutiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Neiters angeregt, der selbst hier in der Halbelle eine gewisse Steiters angeregt, der selbst hier in der Halbelle eine gewisse Steitesteit, sich zu zeigen, nicht versleugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Ubschied nehmend, allzu lange zauderte.

Erst vor furzer Zeit zusammen getraut, empsanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüter; beide waren von thätig-lebhaftem Charafter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Unteil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, jeder nach

feiner Urt, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarft sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufsgehäuften Waren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises aufmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landsägermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon versichdene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen anzgekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten

Kriegszug zu beunruhigen.

Scheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stalls und Hospunker, der für alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nötigen Aufträge, verschwand

fodann bald mit Gaften und Gefolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in ben Schlofthof hinab mit dem Ednupftuch nachgewinkt hatte, begab fich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Hussicht ließen, die um besto schöner war, als bas Schloß felbst von dem Juke herauf in einiger Höhe stand und so vor= als hinterwärts mannigfaltige bedeutende Unsichten gewährte. Sie fand das treffliche Teleffop noch in der Stellung, mo man es gestern abend gelaffen hatte, als man, über Busch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der uralten Stamm= burg betrachtend, sich unterhielt, die in der Abendbeleuch= tung merkwürdig hervortraten, indem alsdann die größten Licht: und Schattenmaffen ben beutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Unch zeigte fich heute früh durch die annähernden Gläfer recht auffallend die herbstliche Färbung jener mannigfaltigen Baum= arten, die zwischen dem Gemäuer ungehindert und ungestört durch lange Sahre emporftrebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Vernrohr etwas tiefer nach einer öben, steinigen Kläche, über welche der Jagdzug weggehen nußte; fie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich nicht: denn bei ber Klarheit und Vergrößerungsfähigkeit bes Inftrumentes erfannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister; ja, sie enthielt sich nicht, abermals mit

Rovelle. 26

bem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stills halten und Rücklicken mehr vermutete, als gewahr warb.

Fürst Dheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille
unter dem Urm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige
Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen,
wie der mächtige Trut- und Schutbau von alten Zeiten her
dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und
wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in
wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Nun haben wir manches
gethan, um diese Wildnis zugänglicher zu machen; denn mehr
bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in

Erstaunen zu setzen, zu entzücken.

Indem nun der Fürft die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man, den Hohlweg durch die äußern Ringmauern herauffommend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Welsen entgegen von den festesten bes gangen Gebirgs; hierauf nun fteht gemauert ein Turm, doch niemand mußte zu sagen, wo die Natur aufhört, Runft und handwerf aber anfangen. Ferner fieht man feitwärts Mauern angeschlossen und Zwinger terrassenmäßig herab sich erstreckend. Doch ich sage nicht recht, benn es ist eigentlich ein Wald, der diesen uralten Gipfel umgibt: seit hundertundfunfzig Sahren hat feine Urt hier geklungen, und überall sind die mächtigften Stämme emporgewachsen; wo ihr euch an den Mauern andrängt, stellt sich der glatte Uhorn, die rauhe Giche, die ichlanke Richte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um Diese muffen wir und herumschlängeln und unfere Tukpfade verständig führen. Geht nur, wie trefflich unser Meister dies Charafteristische auf dem Pavier ausgedrückt hat, wie kenntlich bie verschiedenen Stamm= und Wurzelarten zwischen bas Mauerwerf verflochten und die mächtigen Aeste durch die Lücken durchgeschlungen sind. Es ist eine Wildnis wie feine, ein zufällig einziges Lokal, wo die alten Spuren längft verschwundener Menichenfraft mit der ewig lebenden und fort= wirfenden Natur fich in bem ernsteften Streit erbliden laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Was fagt Ihr nun zum Schloßhofe, der, durch das Zujammenstürzen des alten Thorturmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizukommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt

Movelle.

und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein
flacher Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben
mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gesunden; sie sind sachte, aber entschieden aufgewachsen;
nun erstrecken sie ihre Aeste die in die Galerieen hinein, auf
denen der Nitter sonst auf und ab schritt, ja, durch Thüren
durch und Fenster in die gewölbten Säle, aus denen wir sie
nicht vertreiben wollen; sie sind eben herr geworden und
mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben
wir den merkwürdigsten Platz geednet gesunden, dessengleichen
in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswert und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Hauptturm hinaufführen, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Not daran vorbeidringen kann, um die Zinne der unbegrenzten Aussicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in

die Luft hebt.

Danken wir alfo bem wackern Rünftler, ber uns fo löb= lich in verschiedenen Bilbern von allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig waren; er hat die schönften Stunden bes Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und fich wochen= lang um diese Gegenstände herumbewegt. In dieser Ede ift für ihn und den Bächter, den wir ihm zugegeben, eine fleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aus- und Ansicht er ins Land, in Sof und Gemäner fich dort bereitet hat. Run aber, da alles so rein und charafteristisch umrissen ist, wird er es hier unten mit Bequemlichkeit ausführen. Wir wollen mit biesen Bilbern unfern Gartensaal zieren, und niemand foll über unsere regelmäßigen Parterre, Lauben und schattigen Gange feine Augen spielen laffen, der nicht wünschte, fich dort oben in bem wirklichen Unschauen des Allten und Neuen, des Starren, Unnachgiebigen, Ungerftörlichen, und des Frischen, Schmieg= famen, Unwiderstehlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und melbete, die Pferde seien vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Neiten wir hinauf und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, hör?

ich von diesem Unternehmen und werde jett erst recht ver= langend, mit Augen zu sehen, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nachbildung unwahrscheinlich bleibt. — Noch nicht, meine Liebe, versetzte der Fürst; was Sie hier sahen, ist, was es werden kann und wird; jeht stockt noch manches im Beginnen; die Kunft muß erst vollenden, wenn sie sich vor der Ratur nicht schämen soll. — Und so reiten wir wenigstens hinauswärts, und wär' es nur bis an den Fuß, ich habe große Lust, mich heute weit in der Welt umzusehen. — Ganz nach Ihrem Willen, versetzte der Fürst. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, suhr die Dame fort, über ben großen Marktplat, wo eine zahllose Menge von Buden die Geftalt einer fleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ist, als wären bie Bedürf-nisse und Beschäftigungen sämtlicher Familien bes Landes umber, nach außen gekehrt, in Diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; benn hier sieht ber aufmerksame Beobachter alles, was der Mensch leistet und bedarf; man bildet fich einen Augenblick ein, es fei fein Geld nötig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und to ift es auch im Grunde. Seitdem der Gurft geftern mir Unlag zu diesen Ueberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm, zu denken, wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander grenzen, beide jo deutlich aussprechen, was fie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Gifen ju einem jeden Gebrauch zu vermannigfaltigen, fo kommen jene brüben mit ben vielfältigften Waren ihm entgegen, an benen man den Stoff faum unterscheiden und den Zweck oft nicht erfennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Neffe hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange, als gebe; dies zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes so wie der kleinsten häuslichen Wirtschaft. Verzeihen Sie aber, meine Veste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe; bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Gitter- und Warenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, fiel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils gesängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Neise begriffen, abends im besten Wirtshause auf dem Martte, der eben von einer Kauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich aufgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Vorderthore bergsunter ihren widerwillig-bereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten? wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willia zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sein.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Notwendigkeit unsere Geduld prüfen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Neitensden heran, daß sie ihren Weg nur langsam fortsetzen konnten. Das Volk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Besagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und annutigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Jichten und Föhren ihre stillen Wohnsite hegten, Flacheländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerbsleute der kleinen Städte, und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nötig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besat. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Ueberfluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmüdt und aufputt.

Die schöne Dame winkte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Platz gelangt, der zur Vorstadt hinführte, wo am Ende vieler kleiner Buden und Kramstände ein größeres Brettergebäude in die Augen siel, das sie kaum erblickten, als ein ohrzerreißendes

Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden milden Tiere schien herangekommen; der Löwe ließ seine Walds und Wüstenstimme aufs fräftigste hören, die Pserde schauderten, und man konnte der Bemertung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so surchtdar verkündige. Jur Bude näher gelangt, dursten sie die bunten tolossalen. Beldern jehe siehen, die mit heftigen Farben und frästigen Bildern jene fremden Tiere darzellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empsinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe staatschaft majestätisch, als wenn er keine Beute, seiner würdig, vor sich sähe; andere wunderliche bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerssamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rückfehr boch absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer ausgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerfer, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inswendig ebensalls zu sehen; es ist an Mord und Totschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an seder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu sühlen,

wie schön und löblich es sei, frei Atem zu holen.

Was denn aber auch Bängliches von solchen Schreckensbildern mochte übrig geblieben sein, alles und jedes war sogleich ausgelöscht, als man, zum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hin, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Wasser, das aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und serne Länder beleben sollte. Dann ging es weiter durch wohlversorgte Frucht- und Lustgärten sachte hinauswärts, und man sah sich erst ein Busch und nach in der ausgethanen wohlbewohnten Gegend um, die erst ein Busch, dann ein Wäldchen die Gesellschaft aufnahm und die anzuntigsten Dertlichkeiten ihren Blick begrenzten und erquickten. Ein auswärts leitendes Wiesenthal, erst vor kurzem zum zweitenmale gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer obervwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empfing sie freundlich, und so zogen sie einem höheren, freieren

Standpunkt entgegen, den sie, aus dem Walde sich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsdann aber vor sich noch in bedeutender Entsernung über neuen Baumgruppen das alte Schloß, den Zielpunkt ihrer Wallsahrt, als Jelse und Waldgipfel hervorragen sahen. Nückwärts aber — dem niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren — ersblickten sie durch zufällige Lücken der hohen Bänme das fürsteiche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet, den wohlsgebauten höhern Teil der Stadt, von leichten Rauchwolken gedämpft, und sosort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Alus in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und

Dlühlen; gegenüber eine weite nahrhafte Gegend.

Rachdem sie sich an dem Unblick ersättigt, oder vielmehr, wie es und bei dem Umblick auf jo hoher Stelle zu geschehen pflegt, erst recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begrenzten Aussicht, ritten sie eine steinigte breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grungefronter Gipfel entgegen ftand, wenig alte Baume tief unten um seinen Jug; sie ritten hindurch, und jo fanden fie fich gerade vor der steilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, jedem Wechsel unangetaftet, fest, wohlbegründet voran, und so turmte sich's aufwärts; das dazwischen Gerabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig über einander und ichien dem Rühnften jeden Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Sabe scheint ber Jugend zuzusagen; dies zu unternehmen, zu erstürmen, an erobern, ift jungen Gliebern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Reigung zu einem Bersuch, Honorio war bei ber Band, der fürstliche Oheim, wenn schon bequemer, ließ sich's gefallen und wollte sich doch auch nicht unfräftig zeigen; Die Pferde follten am Jug unter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gemissen Bunkte gelangen, wo ein voritehender mächtiger Wels einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Bogels überging, aber sich doch noch malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung: das fürstliche Schloß mit seinen Teilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Türmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja, durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden

unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so förderliches Wertzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das aufgleitende flache und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unzählige: denn es war längst hertömmlich, über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, der Pan schlasse, und alle Natur halte den Atem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ist nicht das erste Mal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Vetrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich ausssieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurücksehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gibt's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu

schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, ber indeffen durch das Sehrohr nach der Stadt geschaut hatte, rief: Geht hin! Geht hin! auf bem Markte fängt es an zu brennen. Gie jahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme bampfte der Tag. Das Feuer greift weiter um sich! rief man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unheil den guten unbewaffneten Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erfannte man eine rote Flammenglut, der Dampf stieg empor, und Fürst Cheim iprach: Lagt uns zurückfehren! Das ift nicht gut; ich fürchtete immer, das Unglück zum zweitenmale zu erleben. Ills fie, herabgekommen, den Pferden wieder zugingen, sagte die Fürstin zu dem alten herrn: Reiten Gie hinein, eilig, aber nicht ohne ben Reitfnecht; laffen Gie mir Honorio, wir folgen fogleich. Der Oheim fühlte das Vernünftige, ja, das Notwendige dieser Worte und ritt so eilig, als der Boden erlaubte, den muften steinigen Sang hinunter.

Als die Fürstin auffaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, sangsam! In der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher; ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Kürstin glaubte nicht daran; sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufflammenden Blit gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten sich in ihrer Einbildungsetraft alle die Schreckbilder, welche des trefflichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarktsbrande

leider nur zu tief eingesenkt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und ein= dringlich genug, um zeitlebens eine Uhnung und Borftellung wiederkehrenden Ungluds ängstlich gurudzulaffen, als zur Nachtzeit auf dem großen budenreichen Marktraum ein plotlicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Butten Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden; der Fürst felbst als ein ermüdet angelangter, erft eingeschlafener Fremder ans Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet fah, Flamme nach Flamme, rechts und links fich überspringend, ihm entgegenzungelte. Die Bäufer des Marktes, vom Widerschein gerötet, schienen schon zu glüben, brohend, fich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen: unten wütete das Clement unaufhaltsam, die Bretter praffelten, Die Latten fnacten, Leinwand flog auf, und ihre duftern, an den Enden flammend ausgezachten Weben trieben in der Sohe sich umber, als wenn die bofen Geister, in ihrem Elemente um und um gestaltet, sich mutwillig tanzend verzehren und da und dort aus den Gluten wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Geheul rettete jeder, was gur Sand lag; Diener und Anechte mit den Berren bemühten sich, von Klanimen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von bem brennenden Gestell noch einiges wegzureißen, um es in die Rifte zu paden, die fie benn boch gulett ben eilenden Flammen jum Raube laffen mußten. Wie mancher wünschte nur einen Mugenblick Stillstand bem heranprasselnden Feuer, nach ber Möglichkeit einer Besimmung sich umsehend, und er war mit aller seiner Sabe ichon ergriffen; an ber einen Geite brannte. glühte schon, was an der andern noch in finsterer Racht stand. Hartnäckige Charaftere, willenstarke Menschen widersetten sich grimmig bem grimmigen Feinde und retteten manches mit Berluft ihrer Augenbraunen und Haare. Leider nun er= neuerte sich vor dem schönen Geifte ber Fürstin der wuste Wirrwarr; nun schien ber heitere morgendliche Gesichtsfreis umnebelt, ihre Augen verdüftert; Wald und Wiese hatten einen wunderbaren bänglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, feiner labenden Rühle nicht achtend, waren fie kaum einige Schritte von der leb-

haften Quelle bes nahe fliegenden Baches herab, als die Kürstin gang unten im Gebusche bes Wiesenthals etwas Selt= sames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen; und dieses Bild zu den furchtbaren Bildern, die fie fo eben beschäftigten, madte ben mundersamsten Gindruck. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, flieht! Sie wandte das Pferd um, dem steilen Berg zu, wo sie herabgekommen waren. Der Jüngling aber dem Untier entgegen, zog die Piftole und schoff, als er sich nahe genug glaubte; leider jedoch war gefehlt: der Tiger sprang seitwärts, das Pferd stutte, das
ergrimmte Tier aber verfolgte seinen Weg, auswärts unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengte, was das Pferd vermochte, die steile, steinige Strecke hinan, kaum fürchtend, daß ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, stieß am kleinen Gerölle bes Hanges an und wieder an und stürzte zulett nach heftigem Bestreben fraftlos zu Boden. Die schöne Dame, entschlossen und ge-wandt, verfehlte nicht, sich strack auf ihre Füße zu stellen; auch das Pferd richtete sich auf; aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; der ungleiche Boden, die scharfen Steine schienen seinen Antrieb zu hindern, und nur daß Honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm ge= mäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs neue anzuspornen und zu reigen. Beibe Renner erreichten zugleich ben Drt, wo die Fürstin am Pferde stand; der Nitter beugte sich herab, schoß und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Ropf, daß es sogleich niederstürzte und, ausgestrecht in feiner Länge, erst recht die Macht und Furchtbarkeit jehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben da lag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf dem Tiere, dämpfte seine letzten Bewegungen und hielt den gezogenen Birichfänger in der rechten Band. Der Büngling war schön; er war herangesprengt, wie ihn die Kürstin oft im Lanzen= und Ringelspiel gesehen hatte. Cben jo traf in ber Reitbahn seine Rugel im Borbeisprengen ben Türkenkopf auf dem Pfahl gerade unter dem Turban in die Stirne: eben so spießte er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Künsten war er gewandt und glücklich: hier kam beides du statten.

Gebt ihm den Rest! sagte die Fürstin; ich fürchte, er beschädigt Euch noch mit den Krallen. — Verzeiht! erwiderte der Jüngling; er ist schon tot genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf Eurem Schlitten glänzen soll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; alles, was von Frömmigkeit im tiefen Bergen wohnt, entfaltet fich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie from= mer als jett eben; beshalb aber bente ich ans Freudigste: ich blicke biefes Well nur an, wie es Cuch zur Lust begleiten fann. — Es wurde mich immer an diesen schrecklichen Augenblid erinnern, versette fie. - Ift es doch, erwiderte der Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Triumph= zeichen, als wenn die Waffen erschlagener Keinde vor dem Sieger her zur Schau getragen wurden. — Ich werde mich an Cure Kühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzuschen, daß Ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf! schon ist fein Leben mehr im Tiere; bebenken wir das weitere; vor allen Dingen steht auf! — Da ich nun einmal fniee, versetzte der Jüngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt ware, so laßt mich bitten, von der Gunft, von der Gnade, die Ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft Euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Bergünstigung einer weitern Reise. Wer das Glück hat, an Curer Tafel zu sitzen, wen Ihr beehrt, Gure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Buntte irgend eines Weltteils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er baselbst gewesen sei? Niemanden traut man Berstand zu, als wer das alles gesehen hat; es ift, als wenn man fich nur für andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten; allein, wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch disher zurücklielt, dald gehoden. Seine Abssicht war, Such zum selbständigen Selmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Shre machte, wie bisher am Hose; und ich dächte, Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein junger Mann nur in die

Welt mitnehmen fann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit, zu bemerken, noch er, seiner Empsindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, fam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich erraten ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig,

aber tief gerührt, neben ihr fniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen der Leidenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen stoßweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach fich in Abfaten von Gelfen zu Gelsen stürzt. Gine natürliche Sprache, furz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend; vergebens würde man fie in unfern Mundarten übersetzen wollen: den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verfehlen. Gie haben dich ermordet, armes Tier! ermordet ohne Mot! Du warst gahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns ge-wartet; denn deine Fußballen schmerzten dich, und deine Krallen hatten feine Kraft mehr. Die heiße Conne fehlte bir, sie zu reisen. Du warst der Schönste deinesgleichen; wer hat je einen föniglichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, tot, um nicht wieder aufzustehen. Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rote Bunge, jo schienst du uns zu lächeln, und wenn schon brüllend, nahmst du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf beinen Tahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns, uns ganz eigentlich fam die Speife von den Freffern und fuße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr sein! Wehe! wehe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe bes Bergs am Schlosse herab Neiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgesolge des Fürsten erkannt wurden; er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aussteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hetzender Jagd, den geraden

276 novelle.

Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend, stutten und ftarrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die fich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach bem ersten Er= fennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht felbst ergab, mit wenigen Worten er-läutert. So ftand ber Fürst vor dem seltsamen, unerhörten Creignis, einen Kreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Tuße. Unschlüssig war man nicht, was zu thun sei; an= zuordnen, auszuführen war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Geftalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, ftand in ehrfurchtsvoller Entfernuna vor dem Fürsten und fagte: Es ist nicht Klagenszeit; ach, mein herr und mächtiger Jager, auch der Lowe ift los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barm= herzigkeit, daß er nicht umkomme, wie bies gute Tier!

Der Löwe? sagte der Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Berr! Ein Bauer dort unten, der fich ohne Not auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf; aber ich fah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir; neugierig und hilfsbedürftig eilt' ich hierher. — Also beorderte der Kürst - muß die Ragd sich auf diese Seite ziehen; ihr, ladet eure Gewehre, geht fachte zu Wert; es ift fein Unglück, wenn ihr ihn in die tiefen Balder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir Guer Geschöpf nicht schonen können; warum wart Ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versetzte jener; wir hielten uns ftill und gespannt; es verbreitete sich fchnell, aber fern von uns; wir hatten Waffer genug gu unserer Verteidigung, aber ein Pulverschlag flog auf und warf die Brande bis an uns heran, über uns weg; wir über-

eilten uns und find nun unglückliche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erfannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Atem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinten der höhern Ringmauer habe fich der Löwe im

Sonnenschein gelagert, am Juße einer hundertjährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Uergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen? er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt Ihr mir, daß, wenn wir Eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter

den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiderte der Bater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten herausschaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flöte zu nennen psleate; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Indes hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinaufgekommen. Dieser aber versetzte: Durch den Kohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Jugang war und der einzige bleiben soll; zwei der einzige die noch hinaufsührten, haben wir dergestalt entstellt, daß niemand als durch jenen ersten engen Unweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachbenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde aumsah, das immer sanst gleichsam zu präludieren sortzgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet, vollende das Tagwerk! Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als dis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückschen könnt; allenzfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich sürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das übrige stehen. Eilig schiekte Honorio sich an, die Besehle zu vollsühren.

Das Kind verfolgte jeine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben deswegen so herzeergreifend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Bater mit ansständigem Enthusiasmus zu reden ansing und fortsuhr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntnis, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er fest steht und sich nicht rührt, der Witterung trott und dem Sommenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt, schaut er weit umher; stürzt aber ein Teil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bebeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht versharren; mutwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstigseckig, nein, glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Flusz zu Flus, endlich zum Ozean, wo die Niesen in Scharen daher ziehen und in

ber Tiefe die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigfeit zu Ewigfeit! Warum feht ihr aber im Fernen umher? Betrachtet hier die Biene! Noch fpät im Berbit sammelt fie emfig und baut fich ein Saus, winkel= und magerecht, als Meister und Geselle. Schaut die Ameise da! sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröstein und Riefernadeln, fie baut es in die Sohe und wolbet es zu; aber fie hat umsonst gearbeitet, denn das Pferd stampft und scharrt alles aus einander, seht hin! es zertritt ihre Balken und zerftreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht raften; benn ber Berr hat das Roß jum Gesellen bes Winbes gemacht und gum Gefährten bes Sturms, daß es ben Mann dahin trage, wohin er will, und die Frau, wohin fie begehrt. Aber im Balmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Püste: dort herrscht er über alles Getier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn ju gahmen, und bas graufamfte ber Geschöpfe hat Chrfurcht por dem Chenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die dem Berrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getroft, und das wilde Brullen unterbrach nicht feinen frommen Gefang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmutigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, fing es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intonieren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Cinklang sich hören

ließ, das Rind aber fana:

279

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wider Schwiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Flote zu begleiten, die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durch einander school und dadurch, wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In dem Graben Bäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wider, Und so ist es schon gethan.

Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle Drei:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Siebe; Glaub' und Hossmung sind erfüllt; Munderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war ftill, hörte, horchte, und nur erst als die Töne verhallten, konnte man den Gindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß Ihr den entsprungenen Löwen, wo Ihr ihn anstrefft, durch Euren Gesang, durch den Gesang diese Kindes, mit Silse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich sowie undeschädigt in seinen Versichluß wieder zusuchtigen könntet? Sie besahten es, versichernd und dezueurnd; der Kastellan wurde ihnen als Wegweiserzugegeben. Nun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin solgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Nutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs besmächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Verg hinan.

Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Neisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht not, sagte die Frau; es

wird ohne das alles in Gute geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereignis gesaßt. Aber die Heranstommenden schien er kaum zu bemerken; er saß wie in tiesen Gedanken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frausprach ihn an mit Vitte, das Feuer nicht auzünden zu lassen; er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhast fort und ries: Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich sluche dir nicht; schone meinen Löwen, guter junger Mann: ich segne dich.
Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne

Honorio schaute gerad vor sich hin, vorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann — Du schaust nach Abend, rief die Frau; du thust wohl daran, dort gibt's viel zu thun; eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst! Sierauf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückbleibenden nochmals umzublicken; eine rötliche Sonne überschien sein Gesicht: sie glaubte, nie einen schönern Füngling

gesehen zu haben.

Wenn Euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, flötend und singend, wie Ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Tier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schlößhof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Deffnung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Tiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen; aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zu Hilfe kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nötig; Gott und Kunst, Frömmigseit und Glück müssen das Beste thun. — Es sei, versetze der Wärtel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst sühr' ich Euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Tier dort hereinslocken. Das geschah; Wärtel und Mutter sahen versteckt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte und in der düstern Dessnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gesahr bekannten Fäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gesährlichen Tiere entzgegen ginge; die Mutter jedoch, mit heiterem Gesicht, überzgebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken. Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langfam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Knade führte ihn im Halbfreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsander, wie verklärt niedersetzte und sein beschwichtigens des Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch

nicht entziehen fönnen.

Aus ben Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wider Schwiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertate auf den Schoß gehoben, die der Knade sortsingend anmutig streichelte, aber gar dald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Vallen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuck vom Nacken und verdand die greuliche Tatze des Untiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Urmen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beisall gerufen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Jaustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gefahr nicht vorüber sei.

Glorreich fang das Kind weiter, nachdem es mit wenigen

Tönen vorgesvielt hatte:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Neber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwantt zurück. Und die Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich, zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Tierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie der Ueberwindene, denn seine Kraft blied in ihm versborgen; aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind flötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Seliger Engel gern zu Rat, Böses Wolfen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu dannen Liebem Sohn ans zurte Knie, Ihn, des Waldes Hochtyrannen, Frommer Sinn und Melodie.

## Reise der Söhne Regaprazons.

fragmente.

## Erstes Kapitel.

Die Söhne Megaprazons überstehen eine harte Prüfung.

Die Reise ging glücklich von statten; schon mehrere Tage schwellte ein günftiger Wind die Segel des kleinen wohlauszgerüsteten Schiffes, und in der Hosspinung, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefslichen Brüder, ein jeder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größten Teil ihres täglichen Laufes zurückgelegt; Epistemon saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerksamteit die Windrose und die Karten; Lanurg strickte Netze, mit denen er schmackhafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hoffte; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schrieb, wahrscheinlich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Alfides lauerte am Vorderteil, mit dem Wurfspies in der Hand, Delphinen auf, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten: Alleiphron trocknete Meerpflauzen, und Eutyches, der jüngste, lag auf einer Watte in sanstem Schlase.

Wecket den Bruder, rief Epistemon, und versammelt euch bei mir! Unterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzutragen. Eutyches, erwache! Setzt

euch nieder, schließt einen Kreis.

Die Brüber gehorchten bem Worte bes ältesten und schlossen einen Kreis um ihn. Cutyches, der Schöne, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, ichüttelte seine blonden Locken und setzte sich mit in die Reihe.

Der Kompaß und die Karte, fuhr Spistemon sort, deuten mir einen wichtigen Punkt unserer Jahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir

damals anvertraute. — Wir find neugierig, zu hören, fagten

die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete den Busen seines Aleides und brachte ein zusammengesaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hingen Schnüre und Franzen herunter, künstlich genug in viele Anoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Anoten, sagte Spistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen; jeder füßte es, jeder öffnete den Anoten, den er allein zu lösen verstand; der älteste füßte es zulegt, zog die letzte Schleife aus einander, entsaltete das Tuch und brachte einen

Brief hervor, ben er aus einander schlug und las:

Megaprazon an seine Sohne. Glück und Wohlfahrt, guten Mut und frohen Gebrauch eurer Kräfte! Die großen Güter, mit benen mich ber himmel gesegnet hat, würden mir nur eine Last sein ohne die Rinder, die mich erft gum glücklichen Manne machen. Jeder von euch hat, durch den Gin= fluß eines eignen gunftigen Geftirns, eigne Gaben von der Natur erhalten. Ich habe jeden nach seiner Urt von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, ich habe ben ältesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr feid wackere und brave Leute geworden. Run habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgeruftet, Die euch und eurem Saufe Chre bringen muß. Die mertwürdigen und schönen Infeln und Länder find berühmt, die mein Urgroßvater Pantagruel teils besucht, teils entbeckt hat: als da ist die Insel der Ba= pimanen, Papefiguen, die Laternen-Insel und die Drakel der heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Bolfern schweige. Denn sonderbar ift es: berühmt find jene Länder, aber unbekannt, und scheinen jeden Tag mehr in Bergessenheit zu geraten. Alle Bölker Europens schiffen aus, Entdedungsreisen zu machen; alle Gegenden bes Dzeans find durchsucht, und auf feiner Karte finde ich die Inseln bezeichnet, beren erfte Kenntnis wir meinem unermüdlichen Urgroßvater schuldig find; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenden, oder fie haben, uneingedent jener ersten Entdeckungen, die Ruften mit neuen Namen belegt, die Infeln umgetauft, die Sitten der Bolker nur obenhin betrachtet und die Spuren veränderter Zeiten unbemerkt gelaffen. Euch ift es vorbehalten, meine Sohne, eine glanzende Nachlese zu halten, die Ehre eures Neltervaters wieder

aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Guer fleines, fünstlich gebautes Schiff ift mit allem ausgerüstet, und euch selbst kann es an nichts fehlen; benn por eurer Abreise gab ich einem jeden zu bedenken, daß man fich auf mancherlei Urt in der Fremde angenehm machen, daß man sich die Gunst der Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben fonne. Ich riet euch daher, wohl zu bedenken, womit ihr aufer bem Proviant, ber Munition, ben Schiffsgerätschaften euer Kahrzeug beladen, was für Ware ihr mitnehmen, mit was für Silfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr habt mehr als eine Rifte auf bas Echiff getragen, ich habe nicht gefragt, was fie enthalten. - Zulett verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs Fägchen einschiffen; ihr nahmt fie in Vermahrung und fuhrt unter meinen Gegens= wünschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Frauen, in Hoffnung glücklicher Rückfehr, mit gunftigem Winde bavon.

Ihr habt, hoffe ich, ben langweiligsten Teil eurer Sahrt durch das hohe Meer glücklich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf benen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem

Urgroßvater, wünsche.

Num aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ist zu eurem Besten.

Epistemon hielt inne, die Bruder horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so fei es

gerade herausgesagt: es ist fein Geld in den Fäßchen. Rein Geld! riesen die Brüder wie mit einer Stimme. Es ift fein Geld in den Sagchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt finken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Accente: fein Geld! fein Geld?

Epistemon nahm bas Blatt wieder auf und las weiter: Rein Geld! ruft ihr aus, und faum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters gurud. Faßt euch! Geht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch er= zeige. Es fteht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen, bis ihr zurudfommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichtumer wert seid, die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, benn ber Brief war lang; er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts mar imstande, die Aufmertsamfeit der Geschwister an die Worte des Laters zu fesseln; die

schöne Beredsamkeit ging verloren, jeder kehrte in sich selbst zurud, jeder überlegte, was er zu thun, was er zu erwarten habe.

Die Vorlesung war noch nicht geendigt, als schon die Uhsicht des Vaters erfüllt war: Jeder hatte schon bei sich die Schätze gemustert, womit ihn die Natur ausgerüftet, jeder fand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waren und andern Hissmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Spistemon den Vrief zusammensfaltete, ward das Gespräch laut und allgemein; man teilte einander Plane, Projekte mit, man widersprach, man fand Beisall, man erdichtete Märchen, man ersam Gesahren und Verlegenheiten, man schwätzte die tief in die Nacht, und eh man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

## Zweites Kapitel.

Man entdeckt zwei Inseln; es entsteht ein Streit, der durch Mehrheit der Stimmen beigelegt wird.

Des andern Tages war Eutyches kaum erwacht und hatte feinen Brüdern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: Ich sehe Land! — Wo? riefen die Geschwifter. — Dort, fagte er, dort! und beutete mit bem Finger nach Nordosten. Der schöne Knabe war vor seinen Geschwistern, ja vor allen Menschen, mit scharfen Sinnen begabt, und jo machte er überall, wo er war, ein Fernrohr entbehrlich. Bruder, ver= sette Epistemon, du siehst recht; erzähle uns weiter, was du gewahr wirft. — Ich sehe zwei Infeln, fuhr Gutnches fort, eine rechts, lang, flach, in der Mitte scheint sie gebirgig zu sein; die andre links zeigt sich schmäler und hat höhere Berge. — Richtig! fagte Epistemon und rief die übrigen Brüder an die Karte. Sehet, Diefe Insel rechter Hand ift die Insel der Papimanen, eines frommen, wohlthätigen Bolfes. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unfer Aeltervater Pantagruel erleben! Nach unfres Baters Befehl landen wir zuerst daselbst, erquiden uns mit frischem Obste, Feigen, Pfirsichen, Trauben, Bomeranzen, die zu jeder Jahreszeit baselbst wachsen; wir genießen des guten frischen Baffers, bes fost= lichen Weines; wir verbeffern unfre Safte burch schmachafte Gemüse: Blumenfohl, Broccoli, Artischocken und Karden; benn ihr müßt wissen, daß durch die Gnade des göttlichen

Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reift, sondern bag auch Unfraut und Disteln eine zarte und fäftige Speise werden. — Glückliches Land! riefen sie aus, wohlversorgtes, wohlbelohntes Volk! Glückliche Neisende, die in diesem irdischen Paradiese eine aute Aufnahme finden! - Haben wir uns nun völlig erholt und wiederhergestellt, alsdann besuchen wir im Borbeigehen die andere, leider auf ewig verwünschte und unglückliche Insel der Papefiguen, wo wenig wächst und das wenige noch von bojen Beistern zerstört ober verzehrt wird. - Sagt uns nichts von dieser Insel! rief Panurg, nichts von ihren Rohl= rüben und Rohlrabis, nichts von ihren Weibern, ihr verderbt uns den Appetit, den ihr uns jo eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das fie auf der Insel der Papimanen zu finden hofften; fie lasen in den Tagebüchern ihres Meltervaters, mas ihm dort begegnet, wie er fast göttlich verehrt worden war, und schmeichelten sich ähnlicher glücklicher Begebenheiten.

Indessen hatte Eutyches von Zeit zu Zeit nach ben Injeln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je naher man ihnen fam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es muß ein Frrtum ob-walten, meine Brüber. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir febe, fommen feineswegs mit ber Beichreibung überein, die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr finde ich

gerade das Umgefehrte, und mich dünkt, ich sehe gut. Wie meinst du das, Bruder? sagte einer und der andere. Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, suhr Cutyches fort, ist ein langes flaches Land mit wenigen Sügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weber Wälber auf den Höhen, noch Bäume in den Gründen; keine Dörfer, feine Gärten, keine Saaten, keine Herden an den Hügeln, die doch der Sonne so schön entgegen liegen.

Ich begreife das nicht, sagte Epistemon.

Cutyches fuhr fort: Die und da feh' ich ungeheure Steinmassen, von denen ich mich nicht zu sagen untersange, ob es Städte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Küste sahren, die so wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alkides. — Sie scheint

ein fleiner himmel, ein Elnsium, ein Wohnsitz der zierlichsten,

häuslichsten Götter. Alles ift grün, alles gebaut, jedes Eckchen und Winkelchen genutzt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Büsche auf den Felsen, Wälder auf den Vergrücken, Häuser in den Gründen, Gärten, Weinberge, Aecker und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lang bei einem Schreibsehler aushalten! weiter ist es nichts. Der Kopiste hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schnöben Irrtum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten; laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Frucht-

barfeit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht fogleich seine Karten eines so groben Fehlers beschuldigen lassen; er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den übrigen zu wichtig: es war die Sache des Gaumens und des Magens, die jeder verteidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere für das Unsichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach, ein

Gefet, das ihnen der Bater vorgeschrieben hatte.

Ich zweiste gar nicht, sagte Lanurg, daß meine Meinung die richtige ist und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sein! wir schiffen nach der Insel der Lapimanen. Laßt uns vorsichtig sein und die

nötigen Unftalten treffen!

Er ging nach einem Kaften, ben er öffnete und allerlei Kleidungsstücke daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Baar violettseidne Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel flog um seine Schultern, einen zusammengedrückten Hut mit einem violett und goldnen

Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gefräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft

ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Dhne sich aus der Fassung zu geben, besuchte er ben Kasten zum zweitenmale. Er brachte eine rote Uniform her= vor mit weißen Rragen, Aufschlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der linken Brust. Er verlangte, Bruder Alkides solle diese Uniform anziehen, und da sich dieser weigerte, sing er folgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht, was ihr übrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet, die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unsrer Klugheit überließ, womit wir uns ben Bölfern ansgenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, Die, hoffe ich, uns nicht geringe Dienste leisten follen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei aufgehobne Klöfter, fechs Kammerdiener und sieben Trödler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. 3ch habe mit ber größten Sorgfalt meine Garderobe fomplettiert, außgebessert, gereinigt und geräuchert; — —

Der Papimane erzählt, was in ihrer Nachbarschaft vorgegangen.

Co fehr uns diese Uebel qualten, schienen wir fie boch eine Zeitlang über die wunderbaren und schrecklichen Natur= begebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Infel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von uns nord= wärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Epistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherrn in diesen Meeren auf Entdeckungen ausging. Erzählt uns von diefer Insel, was Ihr wißt, bamit wir beurteilen, ob es der Mile wert ist, selbst hin zu jegeln und uns nach ihr

und ihrer Berfassung zu erkundigen. Es wird schwer sein, sie zu finden, versetzte ber Papimane.

Ift fie versunken? fragte Alciphron.

Sie hat sich auf und bavon gemacht, versetzte jener.

Wie ist bas zugegangen? fragten bie Bruber fast mit einer Stimme.

Die Infel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine ber schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten unseres Archipelagus; man konnte sie füglich in drei Teile teilen, auch sprach man gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die Residenz, ein Bunder der Welt, war auf dem Vorgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt, dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselhaft, ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachgeholfen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Völker zu einer Wallsahrt hierher einzuladen. Betrachtetet ihr seine Gipfel und Zinnen, so mußtet ihr denken, die Niesen hätten hier zum zweitenmal Anstatt gemacht, den Hinnel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja, man konnte es ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und niemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sein.

Nicht weit von da fing die steile Küste an sich zu erstrecken; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hilfe gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet, um Felsen zu verbinden, die ganze Söhe war terrassensweise eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erdreich auf Maultieren hingeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Zitronen und Pomeranzen, fanden ein glückliches Gedeichen; denn die Küste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Vornehmen des Neichs und bauten Paläste; der Schiffer

verstummte, der sich der Rüste näherte.

Der britte Teil und der größte war meistenteils Ebene und fruchtbarer Boden; diesen bearbeitete das Landvolf mit

vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgeset, daß der Landmann für seine Mühe einen Teil der erzeugten Früchte, wie billig, genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strafe untersagt, sich sat zu eisen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit. Die Vornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen besanden, hatten Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigsstens immer zu thun, was er wollte.

Diefe paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuten sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Keuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre

auch vorüber sein mochten, fanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schlacken, Bimsitein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft vieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Feuer hüpfen, und der lebhaste Charakter der Einwohner ließ auf die seurigen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es sind nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Ebene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Lulfan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im In-

nersten erschütterte und sie gang mit Asche bedecte.

Bir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flamme gewahr werden. Es war entsetzlich ansuschen, wenn in der Finsternis ein brennender Himmel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung, und die Stürme sausten mit fürchterlicher But.

Ihr könnt euch die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entziehlich Geprassel gehört und Himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stück Land auf unsere Insel zusichwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Küste selbst, die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir fürchteten, daß sie an unsere Küke, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchte. Glücklicherweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, bald da, bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand gewinnen können.

Wir erfuhren bald, daß in jener schrecklichen Nacht die Insel der Monarchomanen sich in drei Teile gespalten, daß sich diese Teile gewaltsam einander abstoßen und daß die beiden andern Teile, die Residenz und daß Land, nun gleichsalls auf dem offenen Meere herum schwämmen und von allen Stürmen wie ein Schiff ohne Steuer hin und wieder getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwad wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nord-Often sehr deutlich am Horizont erkennen.

Es läßt sich benken, daß unsere Reisenden durch diese Erzählung sehr in Feuer gesetzt wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Uhnherr unentdeckt gelassen, ob er gleich so nahe vorbeigekommen, in dem sonderbarsten Zustande von der Welt stückweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Nuten und Ehre versprach. Man zeigte ihnen von weitem die Residenz am Horizont als eine große blaue Masse, und zu ihrer größten Freude ließ sich westwärts in der Entsernung ein hohes User sehen, welches die Papimanen sogleich für die steile Küste erkannten, die mit günztigem Wind, obgleich langsam, gegen die Residenz zu ihre Richtung zu nehmen schien. Man saster den Entschlußzuschlass dahin zu steuern, zu sehen, ob man nicht die schöne Küste unterweges abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem der schönen Paläste, den Weg nach der Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papimanen Ubschied, hinterließ ihnen einige Rosenkränze, Skapuliere und Ugnus Dei, die von ihnen, ob sie gleich deren genug hatten, mit großer Chrsurcht und Dantbarkeit angenommen wurden.

Die Brüder fagen friedlich bei einander; fie unterhielten fich von den neuesten Begebenheiten, Die fie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie erfahren hatten. Das Gespräch wandte fich auf einen seltsamen Rrieg ber Kraniche mit ben Pygmäen; jeder machte eine Anmerkung über die Urfachen bicfer Händel und über die Folgen, welche aus der Hart= näckigkeit der Lygmäch entstehen könnten. Jeder ließ sich von seinem Gifer hinreißen, so daß in furzer Zeit die Men= schen, die wir bisher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, Die aufs heftiaste gegen einander zu Felde zogen. Alfides, Alciphron, Gutnches behaupteten: Die Zwerge seien eben ein so häßliches als unverschämtes Geschöpf; es sei in der Natur boch einmal eins für das andere geschaffen: Die Wiese bringe Gras und Kräuter hervor, da= mit fie ber Stier genieße, und ber Stier werde, wie billig, wieder vom edlern Menschen verzehrt. Go sei es benn auch gang mahrscheinlich, daß die Natur ben Zwerg zum Beil bes Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger leugnen laffe, als der Kranich durch den Genuß des foge= nannten egbaren Goldes um so viel vollkommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß folche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hätten und daß deswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines

bequem fände, sich des andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden ansing und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu verteidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmut und Berträglichseit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterdrachen sich, erhoben die Simmen, schlugen auf den Tisch, die Vitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken nutzte man fürchten, das kleine Schiff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernsthafte Stimme zurief: Was gibt's, meine Herren? Wie können Männer, die in einem Schiffe

wohnen, sich bis auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Pause. Allein, welche seltsame Erscheinung! Weder der überraschende Anblick des fremdartigen Schiffes, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter, und jede Partei suchte schon eizig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er bat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und sobald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich erst morgen früh meine Meinung darüber eröffne. Trinken Sie mit nür vor Schlasengehen noch eine Flasche Madera, den ich sehr echt mit mir führe und der Ihnen gewiß wohl bekonnnen wird.

Die Brüder, ob sie gleich aus einer ber Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hätten dennoch lieber Wein und Schlaf und alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzusprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß sie sich unmöglich erwehren konnten, ihm Bescheid zu thun. Kaum hatten sie die letzten Cläser von den Lippen gesetzt, als sie sich on alle ein stilles Vergessen ihrer selbst ergriff und eine angenehme Hinfälligkeit sie auf die unbereiteten Lager ausstreckte. Sie verschliefen das herrliche Schauspiel der aufgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen aus

bem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschäftigt, an seinem Schliffe etwas auszubessern; sie grüßten einander, und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich kaum noch darauf zu besimmen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtnis die Umstände, wie er sie gefunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, fuhr er fort, nicht mehr Wert geben, als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beisbrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schwelle einer Sorge los geworden, von der so viele Menschen jetzt heftig, ja, dis zum Wahnsinn ergriffen sind.

Sind wir frank gewesen? fragte einer; das ist boch sonderbar. — Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angesteckt, ich traf Sie in

einer heftigen Krifis.

Und was für eine Krankheit wäre es denn gewesen? fragte Alciphron; ich verstehe mich doch auch ein wenig auf die Medizin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben, sich noch bestimmter auszudrücken; andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine böse, ansteckende Krantheit, die sich sogar durch die Luft mitteilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was find denn die Symptome diefes Uebels? fragte

Alleiphron.

Sie find sonderbar und traurig genug, versetzte der Fremde: der Mensch vergißt sogleich seine nächsten Verhältznisse, er mißsennt seine wahrsten, seine klarsten Vorteile, er opfert alles, ja, seine Neigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Kommt man nicht bald zu Hispe, so hält es gewöhnlich sehr schwerzen, so setzt sich die Meinung im Kopfe fest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Wahnsinn herumdreht. Nun verzißt der Mensch die Geschäfte, die sonst den Seinigen und dem Staate nutgen; er sieht Later und Mutter, Bridder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so sriedsertige, versnünftige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret

Raum befanden sich unsere Brüder in dem leidlichen Bustande, in welchem wir sie gesehen haben, als sie bald

empfanden, daß ihnen gerade noch das Beste sehlte, um ihren Tag fröhlich hinzubringen und zu enden. Altides erriet ihre Gesinnungen aus den seinigen und jagte: So wohl es uns auch geht, meine Brüder, besser, als Reisende sich nur wünschen dürsen, so können wir doch nicht undankbar gegen das Schicksal und unsern Wirt genannt werden, wenn wir frei gestehen, daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser üpptigen Tasel einen Mangel sühlen, der desto unleidlicher ist, se mehr uns die übrigen Umstände begünstigt haben. Auf Reisen, im Lager, bei Geschäften und Handelschaften, und was sonst den unternehmenden Geist der Männer zu beschäftigen pslegt, vergessen wir eine Zeitlang der liebenswürdigen Gespielinnen unseres Lebens, und wir scheinen die unentbehrliche Gegenwart der Schönen einen Augenblick nicht zu vermissen. Jaden wir aber nur wieder Grund und Boden erreicht, bedeckt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Wände, gleich entdecken wir, was uns fehlt: ein sreundliches Luge der Gebieterin, eine Hand, die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, sagte Panurg, ben alten Wirt über biesen Punft erst auf die seinste Weise sondiert und, da er nicht hören wollte, auf die geradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm ersahren können. Er leugnet, daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm; ihre Frauen seien ihr gesolgt und die übrigen ermordet oder entslohen.

Er redet nicht mahr, versetzte Spistemon; die traurigen Reste, die uns den Gingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapferer Männer, und er jagte ja selbst, daß noch

niemand weggeschafft ober begraben sei.

Weit entsernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen sentrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude, das mir so prächtig als fest zu sein scheint; es hängt mit der Nesidenz durch einen Gang zusammen, der auf ungeheuren Vogen steht. Der Ulte, da er uns alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette, doort sindet sich die Schapkammer, an deren Erössnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig, daß man den Weg dahin juchen solle. Um kein Aufsehen zu erregen, ward Panurg und Aleiphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückfamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthüren entbeckt, die ohne Schlüffel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Vorzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter zu gehen, und kamen, um den Brüdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Ein vorgefundenes Stück des Planes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Nachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Unrede. Sie haben sich proviantiert. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Neapel. Weitere Neise. Fäßchen und Nebe bes Megaprazon. Gedanken der sechs Brüder. Megaprazon wirft das Fäßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Neise. Der Steuermann behauptet, sie seien bei der Insel Lapimanie.

Streit darüber. Entscheidung.

Sie fahren nach der andern Insel. Panurgs Vorschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und Y. Er friegt Schläge. A. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entbeckt den Irrtum. Sie werden gut aufgenommen. Die Papessignen erzählen den Justand ihrer Insel. Offerte, ob sie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht. Gehen ab.

Fahrt nach Papimanie. Kommen nachts an. Steigen aus. Maskerade. Machen sich auf den Weg. Nacht. Fangen den Pygmäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung des Pygmäen. Morgens nach Papimanie. Werden seindselig empfangen. Die Maskerade trägt nichts ein. Erkundigen sich nach der nähern Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Bulkan. Zerspalten der Insel in drei schwimmende Teile. Residenz. Man zeigt sie von sern. Ubschied. Sie fahren fort, legen sich dei Windstille vor Anker.

Sie fahren fort, legen fich bei Windstille vor Anker. Politifieren des Nachts. Schlafen ein. Erwachen, sehen die Insel nicht mehr. Schwimmende Sinsiedler. Erzählung.

Bersuche. Anzeige der Residenz. Abschied.

Finden die Nesidenz. Beschrichen. Tafel des Lebens 2c. Absteigen. Kadavers. Kastellan. Beschen sich. Unleidlicher Gestank. Sinfall Panurgs. Werden in die See geworfen.

Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entdeckung des Panurg. Charis. Cifersucht der Brüder. Prätension. Bedingung des Baters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entdeckung. Beschreibung. Benus und Mars. Trost der andern.

## Der Hausball.

Eine deutsche Nationalgeschichte.\*)

(1781.)

## An den Cefer.

Die neusten litterarischen Nachrichten aus der Hauptstadt unseres Baterlandes versichern alle einmütiglich, daß daselbst die Morgenröte des schönsten Tages einzubrechen anstange, und ob wir gleich uns ziemlich entsernt von jenen Gegenden besinden, so sind wir doch auch geneigt, eben dassselbe zu glauben. Denn gewiß, es kann eine Schar von wilden Sonnenwerehrern nicht mit einer größeren Indrunst, nit einem gewaltzameren Jauchzen und durch alle Glieder lausenden Entzücken die Ankunft der Himmelskönigin begrüßen, als unsre Wiener, freilich auf eine gleichfalls rohe Urt, die ersten Strahlen einer gesegneten Regierung Joseph des II. verehren. Wir wünschen ihm und ihnen den schönsten Tag; die gegenwärtigen Augenblicke aber gleichen jenen Stunden des Morgens, wo aus allen Tiefen und von allen Bächen aufsteigende Nebel die nächste Ankunft der Sonne verkündigen.

Unter vielen unlesbaren fliegenden Schriftchen haben wir eine, gleichfalls unlesbare, vorgefunden, deren Inhalt dennoch luftig und unterhaltend genug scheint, um unsern Lesern im

Unszuge mitgeteilt zu werden.

In der Klasse von Menschen, die ohne Einsluß auf die Großen, und ohne von ihnen bemerkt zu sein, ihr eigenes, oft behagliches, oft unbehagliches Leben führen, ließ sich ein Hauswirt einfallen, im Hornung einen Ball bei sich auf Subskription zu geben.

<sup>\*)</sup> Aus dem Tiefurter Journal, nach Burthards Untersuchungen, von G. v. Loeper in der hempelschen Ausgabe zuerst gedruckt.

Er wollte nicht, wie er fagte, dadurch irgend einen Profit machen, sondern bloß seine guten Freunde zusammen in seinem Quartiere vergnügen, erbat die Erlaubnis hierzu von der

Polizei und erhielt fie.

Unser Mann hatte viele Befanntschaft und einen leidlich bürgerlichen Ruf. In kurzer Zeit unterzeichneten fich eine Menge Gäfte beiderlei Geschlechts; sein enges Quartier, das durch mancherlei Meubles noch völlig verstellt war, machte die Bewirtung so vieler Personen unmöglich; er sah sich um und fand hinten im Saufe einen großen zweideutigen Raum, der bas Holz, die Hausgefäße, und was man souft sich von biefer Art benfen mag, bisher in sich gesaßt hatte, ließ geschwind alles auf die Seite schaffen, ben Boben aufs möglichste fäubern, die Bande abtehren und brachte nach feiner Urt einen gang schicklichen Blat zurecht.

Jeder von der Gesellschaft hatte zwei Gulden ausgezahlt, und unfer Ballwerber verficherte dagegen, daß er den Saal wohl beleuchten, das Orchefter start besetzen und für ein gut zugerichtetes Souper sorgen wolle; Kaffee, Thee und Limonade sollten auch bereit sein, Maskenkleider könne ein jedes nach Belieben anziehen, nur die Larven muffe man entbehren, damit der Wirt hierüber nicht zur Berantwortung gezogen und gestraft werden möchte. Auf solche Urt war die Ungahl auf hundertundsechs Bersonen festgesett; die Rasse, aus 212 Bulben bestehend, war in feinen Banben, als auf einmal ein großes Unheil den gänglichen Umfturg derselben drohte.

Ein ausgelernter Wucherer hatte unferm teuren Wirt vor einem halben Jahre 100 Gulden dargeliehen, wofür er ihm 150 verschreiben mußte, das Bräsent einer pinschbeckenen Uhr nicht mitgerechnet, welches er ihm vorher abgereicht hatte.

Dieser Wechsel war zur Klage gekommen, die Klage war bis jum Arrest getrieben, und der aufmerksame Gläubiger erhielt Nachricht von dem schönen baren Gelde, das sich in bes Schuldners Sänden befand. Er bringt auf den Gerichtsdiener, und dieser trifft unsern Unternehmer in der Hausthure, als er eben im Begriff ift, mit der Magd auszugehen, um selbst diesmal den Markt zu besuchen; er kündigt ihm den Urreft an, wenn er die 150 Gulden nicht im Augenblicke erlegt.

Da wir vermuten können, daß alle unfre Leser sich einen jolchen Vorfall vergegenwärtigen können, wo ein Mann, der 212 Gulden in der Tasche hat, sich mit 150 Gulden vom Urreft befreien kann, fo begeben wir uns des rühmlichen Vor-

teils ber Darstellung und jagen nur, daß er bieje Summe nach manchem Rampf mit Thränen erlegte und noch dazu

43 Gulden vorläufig moderierte Rosten bezahlte.

Unfer lieber Wirt faß voller Berzweiflung auf feinem Stuhle, als eben ein junger Mensch voll Respett hineintrat und um sechs Billets zu dem Ball bat. Er legte einen Souveraindor demütig auf das Tischeck, nahm sechs Villets und empfahl sich, ohne auf die Verhaltungsordnung und ers

laubten Gebrauch der Masten viel zu hören.

Der Unblick des Couveraindor, den der junge Ged ge= bracht hatte in dem Augenblick, daß der Unglückliche von den Dienern ber gesetlichen Ordnung ausgezogen worden war, brachte den halb Berzweifelten wieder zu sich felbst; er zählte fein Geld; es belief fich noch auf 31 Gulben 40 Rreuzer. Jett wohin damit? sprach er und dachte nach. Könnt' ich nur so viel erborgen, um meinen Ball zu geben! Bare ber Kredit hierzulande nicht so auf Schrauben gesetzt, lieh' mir nur einer 50 Gulben auf mein ehrlich Gesicht, ich wollte ihm gern zweimal so viel dafür verschreiben.

Und jogleich sprangen zwei luftige junge Bürschchen ins Bimmer, fragten um Erlaubnis, von bem Ball fein zu burfen, legten Geld hin. Er gab die Billets dagegen, erlaubte ihnen, im Mastenfleide zu kommen, fie eilten fort, und er munichte

sich noch viel solcher Gäste.

Das Glück, das unsern Patron wieder anlächelte, er-munterte seinen Geist zu neuen Gedanken und Ersindungen, wie er sich weiter helsen könne. Es siel ihm ein, jedermann werde en masque erscheinen, und er bedürse also seines Galafleides mit goldenen Tressen nicht, womit er sich heraus= zuputen gedacht hatte. Bielmehr wurde es anständiger fein, wenn er sich gleichfalls maskiert sehen ließe. Seinen Rock, dem er Uhr und Schnallen nehst einer Dose zur Gesellschaft zu geben sich entschloß, wollte er bei einem diensthilfslichen benachbarten Manne versetzen und hoffte mit dem darauf ershaltenen Gelde hinlänglich zu reichen.

Die Magd wird gerufen, die Stücke werden ihr einzgehändigt. "Gilt, was Ihr könnt," sagt dieser Patron; sie behende zur Thur hinaus und stürzt unvorsichtig die dunkle Treppe hinunter. Ein entsetzliches Geschrei macht ihren Un-fall und ein übel verrenktes Bein der ganzen Nachbarschaft fund. Und ehe der Hausfnecht es gewahr wird und hinab-eilt, hat man sie schon aufgehoben und zurecht gebracht. Er übernimmt sie aus den mitleidigen händen und fragt eifrig nach den zu verpfändenden Sachen. Wehe ihm! Sie waren der Unglücklichen im Schreck aus den händen gefallen und nicht mehr zu sinden. Den Rock erblickte er noch, als ihn eben einer unter den Mantel schieden und forttragen wollte. Er siel den Näuber mit großer Wut an, und als er die übrigen Sachen von den Umstehenden gleichfalls mit Heftigsteit verlangte und sie als Diebe behandelte, so entstand ein großes Murren, das sich bald in Schelten verwandelte und mit Schlägen zu endigen drohte, wenn nicht ein vorübersachender Profurator, ein guter Freund, sich dreingemischt und

die Aufgebrachten befänftigt hatte.

Mit großer Seftigkeit und gewaltsamer Betrübnis er= zählte nun unfer Ballmeister den Unfall dem neuen Unfömmling. Die Knaben, durch die Neugierde herbeigelockt, hielten das Pathetische des Ausdrucks für Wirkung der Trunkenheit, fie Bischten und lachten ihn aus, wodurch die beiben Freunde genötigt wurden, sich in das obere Zimmer zu begeben. Bier wurde dem Prokurator der Borfall umständlich erzählt und ihm zuletzt das Kleid mit der Bitte vorgewiesen, 60 Gulden, so viel als es unter Brüdern wert sei, darauf nur acht Tage lang zu borgen. Der Freund bedachte sich und willigte end lich ein unter ber Bedingung, daß ihm noch für seine ganze Kamilie gratis die nötigen Billets abgegeben werden follten. Der gedrängte Ballgeber, dem das Gemiffen wegen der zu viel ausgegebenen Villets erwachte, der einen Augenblick die Menge ber Versonen und die Enge des Plates gegen ein= ander maß, willigte nur gezwungen drein. Er ging nach dem Räftchen und glaubte seinen Freund mit drei ober vieren abzufertigen; wie erschraf und erstaunte er aber, als dieser für sich, seine Frau, sieben Kinder, drei Dienstboten, eine Schwester, ihren Mann, Hausleute und einige Befannte, in allem 36 Billets verlangte. Der Verdruß, den der Meifter beim Darzählen empfand, die Ungst, die ihn überfiel, da er wieder allein war, murben bald durch die 60 Gulben ver= scheucht, die der Profurator in lauter Groschen überschickte. Mit so viel barem Gelde versehen, ging er, von einem alten Anecht begleitet, - benn die Magd konnte noch nicht wieder auftreten, - in die Gewürz-, Rram= und Buckerladen, begahlte das eine, ließ das andere aufschreiben und bestellte Wein in einem Kloster, wo er bekannt war. Nachmittags erschien ein alter abgedankter Hoftoch mit seiner Frau, die

das Nötige zu der Mahlzeit vorbereiten sollten. Sie brachten in furzer Zeit eine Menge Egwaren zusammen, man rupfte die Bögel, spidte die Braten, fott die Schinken ab und beschäftigte sich, eine Ungahl Bachwerk und viele Pasteten hervor= zubringen. Die Krankheit der Magd, die Ungeschicklichkeit des Knechts hatten unfern herrn genötigt, felbst eine Schurze vorzubinden und bald hier, bald da behilflich zu sein. Es war schon zwei Uhr nach Mitternacht, und die Pfanne hatte noch nicht geruht. Die alte Rochfrau, die fie bisher traftiert hatte, wurde auf eine andre Geite hingerufen und vertraute unserm herrn auf einen Augenblick ben heißen Stiel. Es schmerzte ihn an seinen garten handen, die Butter lief ins Feuer, und in dem Augenblick stand das übrige Fett in Flammen. Es spritte, platte, er warf die Pfanne weg und fah mit Entjeten ben Rug in der übel geputten Gffe brennen. Er hielte nun alles für verloren. Die strenge Polizei und die affurate Feuerordnung fielen auf seine bewegte Ginbildungs= fraft. Er hörte die Trommeln ichon geben, jahe fein Saus umringt, das Waffer triefte ihm um die Ohren, und da er das eifrige Gießen der Sprikenleute fannte, jo fah er schon feinen schön aufgetischten Vorrat in gleichem Augenblick in Gefahr, zu brennen und zu schwimmen. Die resolutere Rochfrau hatte indessen einen Ssienkehrer

Die resolutere Kochfrau hatte indessen einen Essenkehrer herbeigeholt; man versiegelte seinen Mund mit einem Dukaten, und ein Junge, der auf einem nassen Pfühl die brennenden Rußftücke und viel Dualm und Unrat herunter auf den Herd

brachte, endigte das ganze Uebel auf einmal.

Die neue Arbeit, die nunmehr entstand, die Küche zu reinigen und die Ordnung herzustellen, brachte zugleich mit dem Schrecken unsern Hausherrn so außer sich, daß er gegen sechs Uhr halb ohnmächtig auf das Bette sinken mußte und dort in einem Zustande einschlummerte, den wir unsern Lesern sich vorzustellen überlassen.

## Prosaischer Dialog zu Aicolais Freuden des jungen Perthers. 1775.\*)

Lotte, im Negligé, Werther, im Hausfrad fitend; fie verbindet ihm die Augen.

Totte. Nein, Werther, das verzeih' ich Alberten mein' Tage nicht. Ich hab' ihn lieb und wert und din ihm alles schuldig; aber mich dünkt doch, wenn einer einen klugen Streich machen will, soll er ihn nicht halb thun, soll nicht durch einen grillenhaften, läppischen Einfall alles verderben, was er etwa noch gut machen könnte. Wo ist da nur Menschenverstand, Gefühl, Delikatesse in seiner Aufführung? Der versluchte Schuß! Es war ein Kanswursten-Sinfall. Er sollte dich von deiner Verzweisslung kurieven und bringt dich fast um deine Augen — deine lieben Augen, Werther! Du hast seit der Zeit noch nicht hell daraus gesehn.

Werther. Sie brennen mich heut wieder fehr. Es wird besser werden. Albert hat's gut gemeint. Was kann man

dafür, daß es die Leute gut meinen?

Lotte. Ich begreife nicht, wie du nicht gar ein Auge drüber verloren hast. Und deine Augenbrauen sind hin. (Sie tüßt ihm die Stirne.)

Werther. Liebe Lotte!

Kotte. So schön gezeichnet, wie sie waren, werden sie nimmer wieder. Meint er doch wunder, was er gethan hätte; wenn er zu uns kommt, sieht er immer so freundlich drein, als wenn er uns glücklich gemacht hätte.

Werther. Sat er's nicht? Gat er mich nicht bir gegeben,

dich mir? Bist du nicht mein, Lotte?

<sup>&</sup>quot;) Zuerst von Frhru. W. v. Biedermaun unter dem auf der Handschrift befindlichen Titel: "Unetdote zu den Freuden des jungen Werthers" veröffentlicht. Die näheren Beziehungen des Ganzen ergeben sich aus dem 13. Buche von "Dichtung und Wahrheit". Die im Tert vorkommenden Seitenbezisserungen beziehen sich auf Nicolais "Freuden des jungen Werthers".

Lotte. Wenn er benn Gelaffenheit, Gleichgültigfeit genug hatte, das zu thun, konnt' er's mit weit wenigerm Aufwand. Wäre er statt seiner Pistolen selbst zu dir gegangen, hätte gesagt: Werther, halt ein bischen! Lotte ist dein! Du tannst nicht leben ohne sie, ich wohl! Also seh ich als ein rechtschaffener Mann — Du lächelst, Werther!

Werther. Setze dich zu mir, Lotte, und gib mir beine Sand! Gin blinder Mann, ein armer Mann! (Er tuft ihre Sand.) Ra, es ift beine Sand, Lotte, die ich seit ber erften Berührung immer mit verbundenen Augen aus hunderten mit meinen

Lippen hätte herausfinden wollen. Du bijt wohl?

Lotte. Ganz wohl. Freilich geht's ein bischen drunter und drüber mit uns! Aber, weil's uns immer wunderlich ging -

Werther. Und die Leute, die unfre Sachen gurechtlegen

wollten, ihr Handwerk nicht verstunden -

Lotte. Es mag aut sein; nur sollten sie mit ihrer hoch= weisen Nase nicht so oben drein sehen. Das gesteh' ich dir gern: Ich kannte Alberten immer als einen edlen, ruhigen und doch warmen Mann; aber seit (pag. 23) der gang fata-len Szene, wo er mir mit der unleidlichsten Kälte auffündigt, mir die niedrigsten Vorwürfe macht, die ich bann in der Beflemmung meines Herzens so mußte hingehen laffen, ift er mir ganz unerträglich. Ich liebte ihn wahrlich, ich hoffte, ihn glücklich zu machen, ich wünschte vich fern von mir — Und jo, Werther, — ich weiß noch nicht, ob ich dich habe. Werther. Ich dächte, du wüßtest's. Und behalten mußt du mich nun einmal.

Latte (fcergend). Run, du bist mir so gut als ein andrer. Werther. Aber der andre hat did noch nicht, Weibchen! Lotte. Run, nimm mir's nicht übel! Wenn, ich weiß nicht welcher Teufel ihm auf dem Ritt (pag. 23) den Ropf

verrückt hätte, ich wäre nicht hier. Werther. Und ich? Lotte. Wo du fonnteft.

Werther. Lotte!

Lotte. Du lebst, und ich bin zufrieden.

Werther. Das ist nun doch Albertens Werk. Hab' ihm

Lotte. Nicht gar. Kann einer nicht etwas für uns thun, ohne Dank zu verdienen? Hättest du die Relation gelesen, Die er davon an Madame Mendelssohn schrieb, du wärst rasend geworden. (Pag. 23-36 incl.)

Werther. Wie fo? Was, meine Liebe?

Fotte. Erst mußte ich lachen, daß er von der ganzen Sache nichts begriffen, nicht die mindeste Ahmung von dem gehabt hatte, was in deinem und meinem Herzen vorging. Hernach verdroß mich's, was er sich den Bauch streicht und thut, als wenn er im März vorausgeschen hätte, daß es Sommer werden würde. Und was du für eine Figur drinne spielst mit dem Sauschuß vorm Kopf! Du meinst immer, du wärst tot (pag. 29), und sprichst immer so vernünstig (ibidem). — Was machen deine Augen, mein Vester?

Werther. Sie sehn dich nicht. Totte. Sieh doch, wie artig!

Werther. Freilich nicht wie (pag. 42) ehemals.

Totte. Nein, von der Nelation zu reden — sieh, wie er die besten, wärmsten Stellen deiner Briese parodiert und sie, wie ein Zahnarzt die ausgerissenen Zähne um seinen stattlichen Hals hängt, mit viel Gründlichkeit zeigt, wie unzecht man gehabt habe, mit solchen Maschinen von Jugend auf zu kauen. Ich wär' ihm seind geworden, wenn ich das könnte. Es ist so garstig!

Werther. Was geht bas mich an!

Lotte. Ich sagte dir immer, du solltest mit deinen Baspieren vorsichtiger umgehen. Wie wenig Menschen fühlen solche Verhältnisse, und von den kalten Kerls nimmt jeder drauß, nicht was ihn freut, sondern was ihn ärgert, und macht seine eigne Sauce dazu. Vide totum opus!

Werther. Du bist doch immer die liebe Lotte — sindst da alles sehr dumm und bist im Grund doch nicht bos. Küß mich, Weibchen, und mach', daß wir zu Nacht essen! Ich möchte zu Bette, ob ich gleich spüre, daß mich meine Augen

werden wenig ruhen laffen.

Lotte. Die verfluchte Rur!







